

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

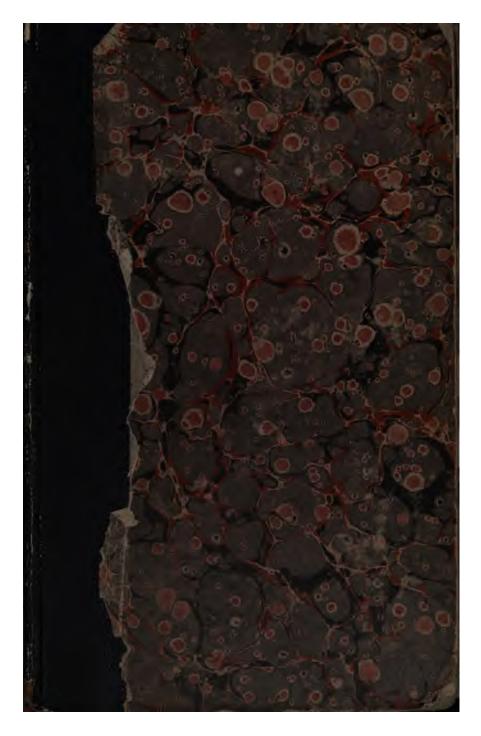



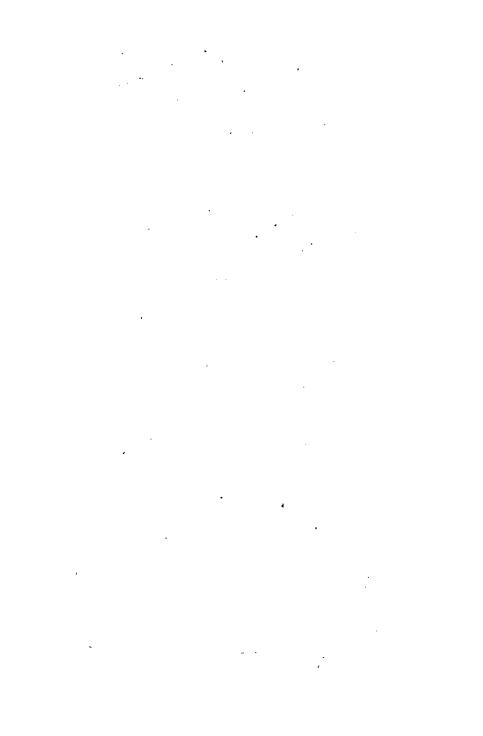

# 

Af dyter Banb.

Abdallah. Die Brüder. Almanfur. Das grüne Band.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

## Ensis Ciens

## Dem

## Prediger Radach

in Ziebingen, bei Frankfurt an ber Ober.

## Taville Ciedes -

•

### Dem

## prediger Radach

in Ziebingen, bei Frankfurt an der Oder. 1. . 3

## eder inpident

in Ziehmehm, auf und

2.74Q Reserve Configuration (

•

Schon im Jahre 1804 machte ich in Schlesien Ihre Bekanntschaft. Als ich zwei Jahre fpater ans Stalien zurud tam, fand ich Sie in jener Ginfamkelt des Landes, Die Damals meine Beimath war, und feitbem find wir als Freunde verbun-Den geblieben. Alle fconen Stunden jener Beit, im Genuß ber Mufit, ber Poesie und einer eblen und freien Mitthultung in gebildeten Birteln feiner und geiftreicher Menschen haben wir beifammen verlebt, Freude und Trauer, ben Schmerz über manchen Berluft im Berlauf ber Jahre mit einander getheilt. Auch in meine Studien und . Arbeiten find Sie gern und grundlich eingegan-Shaffpear, Gothe und Sophofles haben uns oft gemeinsam beschäftigt. Meine Arbeiten über ben brittischen Dichter find Ihnen mehr, wie irgend einem meiner Freunde, bekannt. Ihrem freien Sinne waren Diese Studien, in benen Sie

## 8 a 1 1 a 8. Erzählung.

2 11 17 7

i

tier i deug eeld widd da dig eelder maak ad.

aan da spar maar i de eight gegen da dig eelde eelde gegen de eel

Ein Theil der Tartarei ward vom Sultan Ali bes herrscht. — Demi Firannen sentgeht der haß nie, mit dem ihn seine Unterthanen verfolgen und Ali betrachtete sie halb als einen so sielle Feinde, über die ihn nim seine Grausamseit und sein Ansthu, erhalten konnten mit andern Freuden unbekannt, sollte ihm das Gefühlseiner Macht, jeden Mangal erseben.

Ohne Begriffe, ohne zu benten, ohne nur Seelengenuß, zu kennene war er zum Greise geworden und in einer unerschöpflichen Leere schmachtete er ist jedent neuen Tage entgegen. Mehren keiner Gemalinnen ftare ben und er begund sie mit eben der Glaichmuth, mit der er den Untergang der Sonne sabe, die, wie er wußte, jenseit des Horizonts wieder heraufflieg, — selbst sein einziges Kind Zulma liebte er nicht, nur Stolz war es, was ihn an diese fesselte, da das ganze Land sie für die Krone der Schönheit anerkannte.

In der Hauptstadt des Landes lebte Selim in einer weisen Eingezogenheit, ohne eine diffentliche Berdienung, ohne daß man viel von ihm sprach ward er von allen geliebt. Er war freigebig ohne Prahlerei, sparsam ohne Kargheit und sein Auswand unterschied sich sehr von der Pracht des Beziers und der übrigen Großen.

Sie traten ige in einen Teien Ding, wo ein filler See im bitichen Richt bes Mondes glangtes in Der Inste Sercif der Abendedche glimmte durch die Flicembipfel und durch die zitternben Epptessen Beiten Angerist bie Sterne. Berspatete Mutten Tpielein im Mondstrable, Kafer summten trage und schlaffig uit im Mondstrable, Kafer summten trage und schlaffig uit im ber bes Balbes dus zirpende Lied bes Genna Aba a la fie bei wiellen fin her Ball ber rufige Ge über den sich bet Middlefen folieblich herabsent, — der Abend, der noch in den

hohen Wipfeln der Baume sauselt, das Lied der Nachtigall, das mit tausend abwechselnden Melodieen aus dem Walde heraufschallt, — o sieh Omar! wie alle Gesschöpfe sich freuen, wie alles lebt und im Leben glucklich ist! Sieh, wie die kleinen Fliegen von der Abenderdte Abschied nehmen, und der Käfer der Nacht seinen dumpfen Willtommen entgegensummt. — O die lebendige Kraft, die aus der Natur so unerschöpslich anistt und unzähligen Wesen Athem und Dasein giebt, — dieser Andlick erfüllt das Herz mit lautem überströmens den Dank gegen den, der so gütig alles aus dem Nichts hervorrief und zum Staube sprach: Lebe und sei glücklich! —

Omar lehnte fich auf ben Stamm eines abgehauenen Baums und fahe ftarr vor fich nieber.

Abdallah. Du Bist traurig, mein Omar, kann bich dieser Anblick nicht heiter machen?

Omar blicke auf und faßte seine Hand. — Sieh, sprach er, die Abendsliegen sind verschwunden, sie sanzen der Sonne so wehmuthig nach, denn es war das tepses-mal, daß sie sich in ihrem Straht erquickten. — Diese Woge wirft das Leben an den Strand, die nächste Welle kömmt, verschlingt es wieder und senkt es in die tiessten Abgrunde. — Eine unendliche Schöpfung spiekt ist lebendig um dich horum; — und in der folgenden Stunde — liegt sie todt und verwest. — Eine Lebends kraft sliegt durch die Natur und Millionen Wesen ems pfangen wie ein Allmosen auf einen Angenblick einen Funken Leben, sie sind — und geben dann ihr Leben wieder ab und werden todter. Staub. Die Welt ist ein Gesang, wo ein Son den andern verschlingt und vom nächsten verschlungen wird.

## A a 1 1 a 6 B

Circ Errahlungs

Der Geren Berger bei der Geren Geben der Geren der Geren Ger

Ein Theil der Tartarei ward vom Sultan Ali bes herrscht. — Demi Firannen sentgeht der haß nie, mit dem ihn seine Unterthanen verfolgen und Ali betrachtete fie hald als ehon: so violg: Feinde, über die ihn nir seine Grausamseit und sein Ansthu, erhalten konnten: mit andern Freuden unbekannt, sollte ihm: das Gefühlseiner Nacht, jeden Mangal erseben.

Ohne Begriffe, ohne ju benten, ohne nur Seelens genuß zu kennen, war er zum Greise geworden und in einer unerschöpflichen Leere schmachtete er ist jedem neuen Tage entgegen. Mehrene keiner Gemalinnen starben und er begruß sie mit eben der Glaichmuth, mit der er den Untergang der Sonne sahe, die, wie er wußte, jenseit des Horizonts wieder heraufstieg, — selbst sein einziges Kind Zulma liebte er nicht, nur Stolz war es, was ihn an diese fesselte, da das ganze Land sie sur die Krone der Schönheit anerkannte.

In der Hauptstadt des Landes lebte Selim in einer weisen Eingezogenheit, ohne eine diffentliche Berdienung, ohne daß man viel von ihm sprach ward er von allen geliebt. Er war freigebig ohne Prahlerei, sparsam ohne Kargheit und sein Auswand unterschied sich sehr von der Pracht des Beziers und der übrigen Großen.

chen Schaffe, aufthut? Um ben fich bie Bestimmung alles Erschaffenen breht?

Omar. O-des Stolzes! — Die Bestimmung alles Erschaffenen? Lein Mensch weiß seine eigne Berhstimmung, er toumen selbst verlassen in der Finsterniß und maßt sich an, den Wesen ihren Rang und ihren Zweck anzuweisen. — Allen Wesen ward ein gleiches Bürgerrecht ertheilt; der ausgeartete Mensch reißt sich aus der Kette des Erschaffnen, statt zu genießen wie alles genießt, ringt er im ewigen Rampse mit dem Tode und seinem Berhängniß, alle seine Kräfte kämpsen rast los von der Zeit eine Stunde und eine Minute nach der andern zu erbetteln, — um auch in dieser zu sürchten, um auch in dieser mit Gedanken zu streiten, deren Ausschlang weit außer ihm liegt.

26 ballah. Wenn Genuß ber hochste lette Zweck unfere Daseins ift, wodurch ift bann ber Mensch vom Thiere unterschieden?

Om ar. Und wozu des Unterschiedes? Der Mensch wäre glücklich, hätte er nie höher gestrebt, die Natur umfinge ihn dann noch mit ihren liebevollen Armen, hegte ihn und spielte mit ihm als ihrem Kinde, — aber der Stolze hat sich von seiner Mutter losgeschwosren, sieht die Sterne, die über seinem Haupte hängen, erklimmt eine schrosse Klippe und schreit ihnen zu: ich bin euch nahe! Wehmuthig lächelnd blicken die Sterne auf ihn herab und er steht nun verirrt am schwindelnsden Abschwig; zur blühenden Wiese, die er erst versschmähte, hat er den Rückweg verloren. —

Abdallah. Und nichts als- diesen verächtlichen Uebermuth hatte der Mensch vor den Thieren des Waldes voraus? Omar. Richts als ihn. Mit verachtenbem Buß stoft er die Erde jurud und will sich an die Gottheit drangen, aber seine klägliche Natur zicht ihn allmächtig zurud. Seine Weisheit, seine Lugend, mit der er sich bruftet, — Wolkenschatten, die der Wind über die Sone jagt und denen der Wahnsinnige nachtaumelt.

Abdallah. Tugend, Omar, nur ein Schatten?
— Der Lasterhafte und der Sole ständen hier in einer Reihe? Die beiden Enden, Große und Berächtlichkeit, schlängen sich zusammen? Aus einem Samen sproßte der Schierling und die heilende Pflanze? — Unmogslich!

Dmar. Und warum unmöglich?

Abdallah. Wo ich anbetend in den Staub sinke, wo mein Geist in verehrender Demuth die Flügel zur sammenschlägt, wo mein ganzes Wesen sich in Ehre surcht auflost, — an diesen Stolz der Menschheit wäre die Schaam der Welt mit unausidelichen Ketten ger schlagen?

Omar. Derfelbe Gesang auf einer andern Laute. .... Abdallah. Dein, Omar, nein. — Die Gerrechtigkeit des Ewigen wird durch diesen Glauben ans geklagt. —. Wie könnte der Gutige dem Edlen Bes lohnung und dem Bosewicht. Strafen aus jener schwarz zen Thur am Ende, ihrer Bahn entgegenschieden?

Omar. Abdallah, wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Ob uns ein Gedanke folgt, wenn wir hier Abschied nehmen, ob wir mit allen unsern Traumen in das kalte Grab eingeriegelt werden — o das ist ein Rathsel, vor dem die Weisen ewig forschend stehen werden. — Strafe, — Belohnung, — Tugend, — Laster. — Wenn ich

bich fragte, wo du bie Scheibemand zwischen Tugend und Laster grundetest, du wurdest um eine Antwort verlegen sein. — Die Gewohnheit sehrt und Worte sprechen, bei benen mir und oft nur wenig denken.

Abdallah. Omar, bu machft, daß ich mir felber mißtraue. -

Omar. Wir sind mit unfrem Lob und unster Berdammung so freigebig und kurzsichtig genug, um nicht wahrzunehmen, wie ungerecht wir oft beides vertheilen. — Wir ahnden nicht, daß es nur eine Kraft ist, die in der Lugend und im Laster lebt, beides eine Gestalt, aus demselben Spiegel zurückgeworfen. — Mur ein kalter eigensinniger Thor trat hinzu, schied und sagte: dies sei gut, dies nicht!

Abdallah. Gin Thor?...

Omar. Dieses Leben, das uns geliehen warb, ift zu turz uns felbst zu tennen, — in unfrem eignen Innern herrscht ein wustes Duntel und mit vorwisigem Blick treten wir zu unserm Nachbar und wollen in seiner Seele lefen.

Abdallah schwieg und sahe farr vor sich nieder. Om ar fuhr fort:

Alle meine Sandlungen sind Gestalten, die aus meinem Innern aufsteigen, von tausend innern Kräften gereift, von hundert Neigungen gepflegt, schießt die Pflanze empor, — nur ich, der Schöpfer, bin mit ihrer Entstehung bekannt, ich verstehe mich selbst nur, ich handle nur fur mich, der ich mich felbst kenne, — alle übrigen Menschen sind für mich in einer mindern Abstufung fremde Besen, wie mir der Wurm und der Krofodil Fremdlinge sind.

Abballah. Omar, bu wirfft mich in eine furche

terliche Sinsamkeit, ich verdiere mich selbst in derischtentslichen Wistnis. —

Dmar. Ich handle, wie-mein innrer Sinn es mir besiehlt, und ein Fremdling, der nicht in das Gobäude meiner Seele hineinschauen kann, der die Leiter nicht entdeckt, von der die Ahndung zum Gesühl, das Gesühl zum Gedanken, zum Borsas und dieser endlich zur Wirklichkeit aus dem unergründeten Brunnen herrausstieg, — dieser tritt mit kaltem und verschloßnem Sinn herbei und sagt: deine That ist ein Laster!

Abdallah. Dich verstehe dich! weiter! weiter!

Omar. Aus derselben Quelle wird eine andre Schaale herausgezogen und man nennt sie Lugend.

Beide steigen aus der Liese einer Seele hervor, aus einem Stoff geweht — und man halt sie für Keinde.

om ar. Wo ist der Bosewicht, der nicht zum Engel wurde, wenn er den Nichter in die geheime Berkspare feiner Seele fuhren konnte? — Abdallah, wir sind Bruder aller Morber, die je die Geschichte mit Abscheu genannt hat und schwesterlich schließt sich unfre Seele an alle, die einst bewundert und angebetet wur-

26 Vallah. Fürchterlich fonderbar!

Seele an alle, die einst bewundert und angebetet wurden. — O ihr Thoren, last den nichtigen Nangstreit, ein Hauch weht in allem Leben, — freut euch dieses | Hauches, er kehrt nicht zuruck, wenn er entstohen ist.

Abdaltah. Du führst mich durch Labirinthe, Omar. —

Om ar. Als die erste Gesellschaft jusammentrat, als man das erste Gesetz niederschrieb, da veräußerte der Menfch selbst sein hohes, heiliges Recht. Dem Ganzen opferte jeder Einzelne seine Freiheit, allmächtig ward eine Schuur zwischen Gut und Bose gezogen

zieht. Kein Glied kannft du herausreissen, ohne das vorhengehende und folgende zu zerftoren und eine allgeweine Bernichtung zu bewirken.

Ab dalla hem O entfesticht. — Omar, — ich schaudre, — wenn ich gerade die sen Schritt ist nicht thate, — nicht gerade die sen Gedanken dachte — so könnte die Welt nicht erschaffen sein! —

Omar. Nothwendig. — Eine große Schwung, fraft belebt die Unendlichkeit, alle Krafte weben und wirken durch einander von Ewigkeit berechnet, die treisbende Gewalt ermattet nie, das Leben fliegt durch alle Pulse der Natur und so geht das große Wert den alle machtigen Gang. — Wie will dies kleine Wesen, der Wensch, sich gegen ewige Gesetze kemmen? Wie in seinem engen Geist den Schöpfer mit all keinen Planen fassen? Eigenmächtig gegen das Weltall wirken und durch sein jämmertiches Dasein noch Nerdien erringen? Ohnmächtig kämpkend wird er fortgerissen, der eine Ton verklingt in der allgemeinen Harmonie.

Beide schwiegen dufter vor sich hindritend. Gin hohes Roth flog uber Omar's Wangen, ein neues Feuer fuhr in seinen Augen auf, er faste heftig Abdallah's Hand.

Jungling! rief-er aus, was wir gut, was wir bofe nannen, verschwimmt in ein Wesen, alles ist nur ein Jauch, ein Geist wandelt durch die ganze Natur und ein Element wogt in der Unermeglichkeit — und die fes ist Gott!

Abdgllah fuhr gurud.

Omar. Wo sollte der Unendliche jenseit der Schöpfung Raum für sich finden? — Er umarmt und durchtringt bie Welt, die Welt ift. Gott, in einem Urkoff steht er in Millionen Formen vot uns, wir selbst sind | Theile seines Wesens! — Dies ist der tiefe Sinn von der Lehre seiner Allgegenwart. — Wirst er einst die Rleidung wieder von sich, dann gehn im Ruin die Welten und seine Himmel unter, dann sieht er wieder da, er vor sich selbst, in der ewigen Wuste.

Eine tiefe Stille. Um Abdallah mar alles ennb umber versunken, er stand mit gesenktem Saupte und betrachtete in seinem Innern die gestaltlosen Bilder, die auf und niederschwebten. — Omar, sagte er nach langer Zeit, — nun ist die Kraft meiner Seele verschen, alle meine schonen Entwurfe, meine wonnevollen Schwärmereien liegen wie Leichen um mich her, alle Freuden sind verwelkt, alle Hoffnungen in meiner Brust verwest. — Ein Kampf rastloser Zweisel wuthet da, wo ehebem meine himmel standen.

Omar. Du hast es so gewollt, du hast das furchtrliche Todtengerippe ausgegraben, wo du einen Schatju finden hofftest. — O, wohl dem, der mit verbunde nen Augen durch das Leben taumelt! der nie sich selbst anruhrt und furchtsam fragt: Wer bin ich?

Aballah warf sich unter eine Cipresse nieder. Sein Geist war von hundert neuen Borstellungen verwirrt, ohne sich festhalten zu lassen flohen tausend Gestalten seiner Seele mit Blibesschuelle vorüber.

Der Mond stand ist hinter ben dunkeln Zweigen ber Sannen und von zitternden Schatten getheilt, gof, sen sich goldene Streifen über die Wiese aus. Ein leiser Abendwind wiegte sich in den Wipfeln der Baume und spielte mit einem Blatte, das auf dem glatten See schwankend tanzte; ruhig betrachtete sich die Gegend selbstgefällig in dem Wasserspiegel und der Duft ber

Nacht flieg ernft underlangfam aus bem Schoof ber Erde.

Die schone Landschaft, mit all den lieblichen Trausmen; die über ihr hingen, vermischte fich nach und nach mit den Gebanten Abdallah's; er hatte fich schon den Spielen seiner Einbildungstraft überlaffen, als er noch zu denten glaubte.

Die Bipfel faufsten immer leifer und leifer, vont Binde angehancht lief ein stilles Flustern burch bas Robr bes Sees, — immer wunderbarer spielte das Mondlicht um die buschichten Lannehzweige, — noch einigemal blickte er mit mattem Auge empor und sahe wie vom nahen Berge ein Greis in die Arme feines Omar eilte, — beide hielten sich umarmt — als die Gegend ällgemach wie hinter einem schwarzen Vorhang hinabsant. —

Aus ben Eppressen fliegen Traume auf ihn herab, burch feine Augenlieder bammerte ichwach in seine Traumgestalten bie monderhellte Gegend. —

Ploglich rollt es dumpf wie ferne Donner, ein wils des Rauschen, wie wenn die erboßte Fluth gegen Fels fen hinanheult, fuhr immer lauter und lauter über ihn dahin, — Abdallah ermachte.

Da stand er einsam in schwarzer Nacht, Sturme hatten den Mond hinter ferne Gebirge hinabgeschleus dert, große Wolken malzten sich krank durch einander, die hohen Whesel der Cedern schlugen krachend zusammen. — Ein Schaudern springt aus dem Balbe hers vor und packt ihn an mit eiskaltem Arm. Omar! ruft er mit bebender Stimme, aber hohnend sturmt der Orkandurch seine Tone und wirft sie gerriffen in die Lufte.

Ein leuchtender Glanz flammte ploglich in den Wolfengebirgen auf, eine Feuerkugel flog durch ben himmel, von einer andern verfolgt, die tausend blenz bende Funten von sich sprühte. — Jeder Funten sprang mit einem Donner los, der sich furchtbar auf des Sturmwinds Schwingen über alle Wälder hinabwälzte. — Mit lautem Gebrull sant die Rugel nieder und die Rille Nacht stand wieder um Abdallah. —

Eine bleiche zitternde Gestalt fahrt aus dem nahen Busche und ergreift kalt Abdallahs hand, — es war Omar. — Krampfhaft preste er die hand des Jungs lings in die seinige und ris ihn mit sich fort. —

Abdauah folgte schaubernb.

Sie kamen in die Stadt und eilten auf ihr Germach, Omar's Gesicht war lang und verzerrt, sein Auge rollte wild. Abdallah wagte kaum, ihn anzusehen. --An Geist und Korper mude, legte er sich schlafen, Omar ging noch lange gedankenvoll umher.

## Drittes Rapitel.

Abdallah erwachte, als Omar sich schon entfernt hatte. Der Tag sah trube durch die Fenster und eine schwerd muthige Erinnerung des gestrigen Abends kam ihm soigleich entgegen. Sein Leben trat ist eine weue Bahn an; alles, was er vorher gedacht hatte, war von einem Strudel kampsender Zweisel verschlungen. Alle seine früheren Gedanten schienen ihm unreif und kindisch; er hatte mit Leidenschaft die Lehre Omars ergeissen und doch that es ihm weh, seine gange Psanzung, die et VIII. Band.

so sorgfältig aufgezogen hatte, zerstört zu sehn. — D schwarze Nacht stieg es in ihm auf, wenn sein noch einmal über alle die Gedanken hinwegsahe, seit gestern dachtez er hatte es so gern nicht ge er hatte so gern den vorigen Sonnenschein zu rufen, die vorige Unschuld seiner Seele zurückge aber: sein Verstand wies mit verachtendem Er seine früheren Gedanken zurück, die wieder in ih banungen, wollten

" Di beilige Tugend-irlef et aus, 44 vor beter ich einft niederkniete, - bein Aftar ift umc Du Sonne bift erlofdon, ju der ich mit fuhner emporfliegen wollte und der Pfeil des Zweif ntelne Schwingeraft gelähmt. - Bor bin ich ; bieft Gottheit todt ift, die mich fonft mit mutt Racheln zu sich lockte? - 3ch muß mich fel nchien, wenn ich nicht mein eigen bin, wenn r finstre Nothwendigleit mich durch bas Leben jag ich bem Druck einer fremden Macht nachgebe: die mich wider meinen Billen ju Graueln ob Thaten drangt. - Doch, mas schwaß' ich? -Bille finft im Eritbwert des Gangent unter i ber Tugend ift das Lafter jugleich gestorben, eine abweriffnes Blatte bas ber Wirhamird nach Gefallen in Die: Lufte mirft. -. Der Unenblid ich fonft fcwindelnd bachte ... auf ideffen Boterfc Miniacht ich forfest vertraute .- : er und bas ( ift mir fentriffen. ... Im Relfen und im Geftra ber Unfahliche vor mir: mir naber gebracht und um: fo ientferuter. Omars Lehre hat mich Baife, mich mir felbst nerachtlich gemacht, boch bin, ich: ein Strabt: jener Gottheit ! .--

<u>.</u>:.

Er schwieg und verlor sich immer tiefer in seinen traumen; Gefühle wollten sich ist in seine Seele zus uchdrängen, die ihn einst so bezaubert und die Aussichten des Lebens so verschönt hatten, aber kein Rlang us der Borzeit schlug wie ehedem an seine verstimmte Beele. O! rief er aus, gieb mir meine glückliche Unsissenheit zurück, Omar, laß mich wieder zum Kinde berben, wie ich war, mein Geist ist zu schwach für iese Last, er seufzt gekrümmt unter der drückenden Jürde.

Raschid trat ist zu ihm herein. Er war kein freund Abdallah's, aber einer von den angenehmen besculschaftern, an die der Jüngling sich so leicht schließt nd sie eben so leicht wieder verliert. Er war Ausse er über die Gärten des Sultans und kam ist zu Abzallah um Trost zu suchen, denn er war gewöhnlich allah um Trost zu suchen, denn er war gewöhnlich ister und verdrüßlich. Abdallah ging ihm freunds haftlich entgegen. "Willfommen, sprach er, indem eihm froh die Hand drückte, ich habe dich lange nicht eschn." — Er freute sich, daß ihn jemand aus seinen träumereien riß, die er gern von sich abwarf und sich em Wohlwollen überließ. — Willfommen! rief er och einmal.

Rafchib war traurig, fein Gesicht mar bleich und in Auge eingefallen. Ein schweres Leiden schien feine beele zu bruden, eine tiefe unbestechliche Schwermuth ihe aus seinem schwarzen tiefliegenden Auge, nichts ermochte eine heiterkeit über sein Gesicht zu werfen, ine Stimme war langsam und ohne Feuer.

Dein Anblick wird immer franker, fuhr Abdallahint.

Raschib. Kranter? — Birflich? — Bielleicht geb' ich bem Sobe entgegen.

Abballah. Dem Tobe? -

Raschid. 3ch hoff' es.

Abdgilah. Du hoffft es?

Raschid. Mein Geist erträgt die Leiden nicht mehr, die fich immer hoher thurmen.

Abdallah, Deine Liebe, Raschid, wird dich in bein Grab hinnutertragen. — Sei heitrer, verabschiede deinen Gram und werde wieder der bluhende Jüngling, der du warft. — Die Liebe soll ja, wie man sagt, in Felsen Paradiese auferstehen lassen und dir —

Rafchib. O glucklich, daß du davon wie von einem unbefannten Lande sprichst. — Doch nein, du bist unglucklich. — Ein Befen ohne Liebe, — eine Laute ohne Saiten. — Für die gottlichsten Empfindungen tobt friecht ber Gefühllose im Staube, wenn ber Liebende den glanzenden Fittig im Morgenrothe wiegt. —

Abballah. Und bennoch nennft bu bich elend. -

Naschie. Ja und doch mocht ich meine Liebe nicht zurückgeben, — Freund, nur ein Blick aus ihrem Auge — ach! er wurde den Frühling in meiner Seele wieder auferwecken! — Eiserne, unzerbrechliche Retten halten mich zurück, — ich liebe und darf nicht hoffen, — ich wünsche und meine Bunsche überschreien meinen Verstand; wenn er zuwellen die Stimme erhebt, — o dannt treten sie alle bleich zurück. — Mein Unglück hat alle Blumen um mich her ausgerissen und in den Bind versstreut, die Freude hat mich in eine dustre Nacht geworfen und mir ewig ihre Thur verschlossen, — ach Abdallah, ich sierbe gern: denn welcher Wunsch, welche Hoffnung soll mich in's Leben zurückalten? —

Abballah. Wer wurde nicht wenigstete hoffen?Rafchib. Ach! wenn ich nur hoffen durfte! wenn
ich nur eine Spalte in ber hohen Felsenmauer entbedte,
burch die ich mich hindurchwinden fonnte!

Abdallah. Du haft mir aber noch nie ben Ges genftand beiner Liebe genannt - wen liebft bu?

Rasch i d. Las dies noch ist ein Geheimnis bleiben.
— Ach! ich mocht' es mir selber nicht gestehn, daß der Mensch sich seinem Glude Mauern in den Weg baute, die seiner Ohnmacht spotten, daß — ich kam hierher mich zu troften und ich gehe trauriger von dir als ich kam.

Abd allah. Wodurch fann ich bich troften ?

Naschid. Mein, ich mag auch nicht gefröstet sein.
— Lebe wohl — bieser Schmerz ift mir lieb, benn ich leibe ihn für sie, — ich will in ber Einsanteit meine Branen weinen, ich finde keinen Menschen, ber mich versteht.

Er ging und Abdallah fah ihn traitig nach, bann versant er wicder allmählig in fein voriges Nachdenten: Omar kam. — Du bist so tieffinnig, Abballah?

Abdallah fuhr auf und sahe ihn bedeutend an.

Boraber bachteft bu? fragte Omar.

Abdallah. Ueber beine geftrigen Lehren.

Dmar. Sie haben dich traurig gemacht.

Abdallah. Ich irre in einer ausgestorbenen Buste, alles ist hin, was einst mein war, ich selbst habe mich verloren. Du haft mich Berachtung meiner selbst und ber Welt gelehrt; wohin mit meiner Liebe, mit ber ich sonst so warm die Natur umfaßte?

Omar. Und muß benn Abdallah haffen, um lieben ju konnen? — 3ch habe bir beinen Bag ge-

nommen und um fo größer follte beine Liebe fein; bu follft alles lieben, auch ben, ben die fcmahende Belt mit Rugen tritt.

Abdallah. Alles? — Ach Omar, fann es ber Mensch?

Omar. Er foll es wollen.

Abdallah. Mein Geift ftraubt fich gegen biefen freudenleeren Glauben.

Omar. Beil er beinen Stolz frankt. — Bieles ift gestürzt, auf bas bu bis ist eingebildet bich für besser als tausend andre hieltest; es ift dir genommen und du sinkst zu den übrigen Menschen hinab. Aus Sigennug bist du unzufrieden und bildest dir ein, es geschehe der Tugend wegen. —

Abdallah. Omar, bu haft tief in meine Geele geschaut. — Rann aber die sterbliche Natur sich ganz vom Eigennus lobreißen? bu sagtest selber, jeder handle nur für sich, bin ich daher nicht der erste Zweck meiner Entwurfe und muffen die übrigen Wesen nicht mir selber weichen?

Omar. Du follft und tannft bich nie von biefer Schwache trennen, — nur der Stolz sei dieser Eigennug nicht; fei eigennußig im Genuß, ein Traum ift fein Genuß. —

Ein Stlave fam und ricf Abdallah zu seinem Bater Selim.

Omar. Und verschließe diese Lehren tief in beine Bruft, fie taugen fur fein ander Ohr.

216 dallah. Für mich allein haft du alfo biefe Eroftlofigfeit ausgelefen?

Omar, Modallah, sei nicht undenkbar. - Der Weisere kann mich nur verstehn:

Abdallah ging.

#### Viertes Kapitel.

Selim saß in tiefen Gebanken, ale Abdallah zu ihm hereintrat, er bemerkte seinen Sohn und ftand auf. Ich habe dich rufen lassen, sagte er, um dir eine witthtige Nachricht anzukundigen; hat dir Omar nichts bar von gesagt?

Michts, antwortete Abballah, — aber diefer Name ben bu genannt haft, lieber Bater, erinnert mich an eine Bitte, sage mir, wer ift biefer Omar?

Und wie kommft du fo ploglich zu biefer Frage, fragte Selim, bu kennst ibn schon so lange und noch nie ift es dir eingefallen, etwas naber von ihm unterrichtet zu sein.

Dieser Omar, antwortete Abdallah, ist mein zweiter Bater, nach dir lieb' ich ihn am meisten, ja vielleicht, wenn ich aufrichtig sein soll, habe ich zwischen dir und ihm meine Liebe ganz gleich vertheilt. — So tief meine Erinnerung in die Bergangenheit hinunterreicht, eben so lange kenne ich auch diesen Omar; er war der Spielgenosse meiner Kindheit und ist der Lehrer meiner Jugend, als Knabe konnt' ich mir Gott nie anders, als meinen Omar denken und ist ist er mir ein Bild der Weisheit. Alles, was ich denke und weiß, habe ich aus ihm geschöpft, — ohne seine Liebe könute ich

nicht alucilich fein. - Er ift mir befannter, als meine eigne Gestalt, fein Gelft ift meiner Seele fo vertraut, ich schmiege mich so kindlich an ibn, alle feine Buge bab' ich fo oft betrachtet uud tief in meine Seele ges pragt, - nur gestern am Abend, mar es die magische Nacht, die meine Einbildung mehr als gewöhnlich bob, - ober mar es bas nuchterne leere Ermachen von einem Schlummer, wo uns fogleich in ber freien Landschaft bundert verworrene Gebilde entgegentreten; als ich gefern durch den Bald mit Omar jur Stadt guruckging, trat mich ploglich bas fonderbare Gefühl an, als wenn ein frember Dann ju meiner Seite gebe. - ich war hundertmal im Begriff, meine Sand aus ber feinis gen zu ziehn, ich magte es nicht, ihn anzusehn, ber Schein ber Nacht flatterte ungewiß um ihn ber und verstellte alle feine befannten Buge, - ich mar aus mir felbft berausgeriffen, - ich folgte ibm fcaubernb.

Selim. In ben Jahren, wo die Einbildungstraft unfre Amme ift, spielen tausend Schwarmercien und trügende Gefühle um uns her, die, wenn wir nach ihnen greifen, in Luft zerfließen und unsern Geist zu einer trägen, thatentosen Beschaulichkeit führen. Der mannliche Jüngling muß alle diese kindischen Einbildungen mit ernstem Blick zurückweisen, auf seiner Bahn ungestört weiter gehn und diesen Morgendunsten nicht einmal ein zurückgeworfenes Ange schenken.

Abballah. Seit geftern aber bennruhigt mich ber Gebante. Sage mir, wer ift biefer Omar?

Ith will bir alles fagen, was ich von ihm welß, antwortete Selim; bu hast ihn bis ist als beinen Lehrer und Freund geliebt, bu wirst ihn nun auch als beinen Wohlthater ehren. — Ali, ber wie ein ver-

gebrender Brand in dem Rorper feines Landes muthet, gegen ben taufend Rluche ber Bittmen und BBaifen raft los um den Thron Gottes schweben. Ali batte auch mich unter Laufenden elend gemacht. 3ch mar reich und meine Schape locten feine Sabsucht, er entrig mir alles, mas ich befaß, - nur beine Mutter und bu - weiter blieb mir in diefer Belt nichts ubrig. Du warft damals einen Sommer alt und lachelteft. am Bufen beiner Mutter unverständig bem Elend ent gegen. - Bir verließen die Stadt und manderten über unbefannte Berge ju fremden Gegenden, ber Sammer ging neben uns und reichte uns die armliche Mabrung, alle meine Freunde verließen mich, als hatten fie mich nie gefannt, Sorge und Durftigfeit waren unfre einsigen ungertrennlichen Gefährten: fo mandelten wir von Stadt zu Stadt und lebten fårglich von ben Allmofen, die uns das Mitleid ber Menschen juwarf. - Ein ftiller Gram mubite unfichtbar in bem Bergen beiner Mutter, fie reichte mir lachelnd ben Abschiedefuß - und ging nach einigen Stunden in ihre beffere Beimath gurud. 36 blieb mit meinem Unglud in ber Ginsamfeit.

Eraurig schwieg Gelim einige Zeit, bann fuhr er fort:

Sie ward begraben. Die Erde fiel feucht und schwer auf sie hinab, ein Dolch schnitt durch meine Seele, wenn du mit kindischem Lächeln nach deiner Muter fragtest und an den Grabhügel pochtest, um sie wieder herr aufzulocken; aber dein Lächeln war das letzte schwache Band, das mich damals an diese Welt zurück hielt, unvertlesliche Pflichten sprachen mich aus deinem freundlichen Auge an, du lebtest noch und darum war mir das Leben noch etwas theuer. Ich konnte mich nicht aus der Ge-

gend entfernen, in der Zamiri ruhte, ihr Geist schien dort zu schweben und mich in dem Wohnorte meines Grams zurück zu halten. — Ach Abdallah, es waren traurige Tage, — wenn das junge Morgenreth so zink hend herausstieg und zitternd auf mein schlassosse Auge schien, wenn der goldne Abend über die Berge zog und die traurige einsame Nacht mit hundert neuen. Sorgen langsam ausstieg, — die Erinnerung dieser Tage, — der Mensch muß viel erdulden, aber sein Muth muß ihn nie verlassen.

Eine kleine Stille. Aufmerksam und traurig horte Abdallah die Erzählung seines Baters, dieser sprach bann weiter:

3ch besuchte taglich den Rirchhof, auf dem fie ruhte, ich betete andachtig auf ihrem Grabe und fiehte-um Starte. Sim innigften Gefable meines Elends fag ich einft guf dem Grabhugel, du fpieltest unbefangen vor mir im tiefen Grafe, die Vergangenheit trat freundlich auf mich ju und feste fich traulich an meine Seite, unmannliche Ehranen rannen heiß über meine Wangen und fielen auf gelbe Todtenblumen, die auf dem Grabe bluhten. - Ploglich fah' ich einen Derwisch, ber fich mir aus bem Schatten der Baume naberte. Er hatte mich in meinem Glucke oft besucht und in feiner Gegenwart empfand ich fets eine beilige Chrfurcht, benn ein ftiller Schauer hauchte mich an, als wenn aus ihm der Geift des Propheten Dein Unglud ichien ihn ju ruhren: Grabe, wehte. fprach er, hinter jenem verfallnen Sugel und ein neues Glud wird dir entgegenbluhen. - 3ch grub und fand einen großen Schat, ber mir mehr ersette, als mir Ali genommen hatte, - als ich bem Derwisch meinen heißen

Dank bringen mollte, konnt' ich ihn nirgends entdecken — und dieser Derwisch ift Omar?

186 S 54 1 186 S Selim. Dein Lehrer Omar. - 3hm dant' ich alles, mas ich besige, alles mas ich habe ift nur ein But, bas er mir geliehen hat. - 3ch ließ mich an ber fernften Granze des Reiches nieder, veranderte meinen Namen und nannte mich Gelim. hier mar ich vor Ali's Graufamfeit und Sabsucht ficher, bis er nun feit einem Jahre feinen Wohnsis verandert und fich hierher begeben hat. - 3ch war ist fo gludlich als ich nur werden fonnte, als nach dreien Jahren eine feltfame Erscheinung mein Sans befuchte. Gin hagrer ausgedorrter Greis reichte mir feine lange Band, die wie ein Sodtengebein flapperte, ber Sob fabe aus feinen tiefen eingefallnen Mugen, frafte los wantte ber Schadel bin und her und seine Sprache mar nur das Reuchen eines Sterbenden. 3ch erfchrack bei diesem Unblick des Jammers und erft nach langer Beit erkannte ich in diesem Todtengerippe - beinen Omar. Abdallah. Omar?

Selim. Ich nahm ihn auf, wie meinen Bohle thater, verpflegtetihn wie einen Bater, bis er von feiner Siechheit genaß. Alls seine Gestundheite und seine Krafte gurudgetehrt maren, fiahm er freundschaftlich meine hand und sagte: "du bist mein Wohlthater Selim, du hast "mein Leben gerettet und ich will nicht undankbar sein; "du hast einen Sohn, ihm will ich bezahten, was ich "dem Bater nicht bezahlen kann." So ward unser Wohlthater bein Gespiele, dein Lehrer, dein Freund.

Abdallah fiand nachdenkend. Gine neue Dankbarkeit band ihn fester an Omar und hing an feine Lehren ein noch größeres Gewicht; seines Lehrere Tugend war ung

bezweifelt, um so zuverläßiger mußte also seine Beis, heit werden; ber Lasterhafte, ber die Lugend laugnet, wird nicht gehort, aber wenn der Eble dem Bosewicht die Sand reicht und ihn ungescheut Bruder nennt, dann zagt die stolze Lugend und sieht zweiselhaft in ihr Innres.

Du schweigst, begann Selim von neuem, bift bu nun nicht begierig, die Nachricht ju horen, die ich bir anzukundigen hatte?

Abballah. Berzeih mein Bater - ich bore. -

Selim. Du follft bich vermablen.

Abdallah. Dein Gebot ift mein Bille.

Selim. Des eblen Abubefers Tochter.

Abballah. Du willft es und fie ift meine Battin.

Selim. Diesen Gehorsam hatte ich von dit ers wartet, mein Sohn. Abdallah wird seines Baters Liebe nicht mit Undank vergelten.

Abdallah. Dein, nie mein Bater.

Selim. Du liebst also nicht, mein Sohn?

Abdallah. 3ch liebe nur bich und Omar. -

Selim. Laf diefe kindliche Liebe nie in beinem Bufen verlofchen. — Abubekere Lochter, — ober meis nen Rluch!

Selim sahe ihn mit einem durchbohrenden halberz gurnenden Blick an, den Abdallah nicht verstand. Es war ein kalter fester Blick, der sich unauslöschlich mit dem fürchterlichen Worte Fluch in Abdallah's Gedächtenis grub; bei diesem Blicke kehrte ploglich wie ein Blisstrahl die sonderbare Unbekanntschaft mit Omar in seine Seele zurück, — als dieser hereintrat.

Er sahe ihn an und es war gang wieder der alte, freundliche, befannte Omar; er ging froh hinweg und alle seine angstlichen Besorgnisse waren verschwunden.

## Fünftes Rapitel.

St trat auch Abubeker in das Zimmer und mit ihm mehrere von feinen und Selim's Freunden.

Abubefer mar ein Greis von fiebengig Jahren, fein Geficht mar lang und hager, fein Auge fanft und fein filberweißer Bart fant chrwurdig auf feine Bruft berab. Schon feit langer Beit mar er ber Welt abges ftorben, ohne daß er fic, oder fie ihn vermißte; er lebte mit feiner Tocher in einer hauslichen Ginfamfeit, nur pon feinen Freunden gefannt und geehrt. Er mar im Relbe erjogen und unter ber Muftung ein Breis gewore ben, die Reinde batten feine Sapferkeit gefürchtet und in seinem manulichen Alter mar Abubeters Dame burch bas gange Land befannt gemefen; aber mit ben Diene ften des Feldheren verfcwindet jugleich ber Dank bes Bolles, ber Ruhm gleicht bem Rebel, ber fich über bas gange Gefilbe auseinander wickelt und am weiteften ausgeftrectt, verfcwindet. 3m Lager und in Schlachten batte Abubefer feinen Geift nur wenig bilden tonnen, er dachte daber nur langfam und beharrte unerschutters lich auf jede gefaßte Meinung, jede feiner Ueberzeuguns gen ließ er fich ungern nehmen und eine neue an ihre Stelle fegen: benn bas, worüber er einmal gebacht hatte, fcbien ihm die einzige und lette Bahrheit.

Selim berbilltommte ihn und feine Begleiter, und alle festen fich.

Gine fleine Stille weilte über die Bersammlung, als Selim endlich aufstand, Abubetere hand ergriff und wie von einem heiligen Feuer ergriffen, also redete:

Abubeker, du bist mein Freund und was mehr ist, ein wackrer Mann; das seid Ihr alle, die Ihr zugegen seid, und ware einer unter une, der dies große Gefühl nicht in seinem Busen trüge, der entserne sich, ehe ich weiter spreche, denn meine Worte taugen für kein und edles Ohr. — Aber nein, — die edelsten Manner des Staats sind hier versammelt und Barum sollen ungesschatt meine Gedanken und Worte einersei Weg wand deln. Zum Biedermanne muß der Viedermann ohne Umschweif sprechen, und eben dies war die Ursach meiner Einsabung:

Alle schwiegen; Selim fand und fahe in ber Ber, sammlung umber; bann fuhr er fort:

Abubeker, du erinnerst dith vielleicht noch der golden nen Tage, als der Scepter des weisen Alfargo dieses Land beherrschte, als ein ewiger Friede an den Grandzen des Reiches wachte, als eine unzerbrechliche Trene alle Unterthanen in ein schones Band vereinte und bie Rustung des Farsten war, als das Gluck in unsern Hausern wohnte, als was der schonen Erinnerung, Freunde? diese Zeit war und ist nicht mehr, der Sonnnenstrahl, der seine an des Gefängnisses Mauern zitz tert, macht dem Gefangenen den Kerker enger, diese Erinnerung ist uns das, was dem verirrten Wandrer in der Sturmnacht das ausgelbschte Licht. Wir waren glucklich, aus diesem Gedanken springt die translige Ueberzeugung: wir sind bestänglücklich! — Wie beim

Gewitter hangt die Luft fcmer und 'brudend über un: ferm Baterlande, die Arbeiter haben furchtfam das Reld verlaffen und verbergen fich in Sohlen, bas Gras gite tert leife dem fommenden Sturm, die gange Natur athmet fcwer und barrt mit banger Ungedutd dem einbrecheifben Wetter. - Dies ift das Bild unfere Baterlandes, Freunde; fein Geficht lachelt, als bas ber unverständigen Rinber, fein Auge glangt, ale bas Muge bes Sterbenden, feine Rroblichfeit lacht ans betrubten Bergen, - traurig, mit gefenktem Saupte, in une felbft versunten, von keinem beitern Gefühl aus unfern fcmargen Traumen geweckt, ftebn wir verlaffen auf einer fpigen, meerumbeulten Rlippe und flagen in das wilde Ranfchen ber Ger. - Und warum bangen unfre Thranen fo fdwer all ben rothgeweinten Augenliebern? Barum fdwellen unterbruckte Seufzer unfre Bruft fo hoch? - Eind die blubenden Relbers um und ber Buffen von Catto aeworden? Entfaktet Die Sonne nicht . mehr ihren . Dantel über biefes Reich ? ... Bangt eine verzehrende Geuche aber unfern Sauptern? Ginb unfre Freunde verfcbieben? -1.05d to 1.01 to 21ch ja, unfre Reeunde find verschieben, eine West fonut wild auf une herab; die Conne ifft une unters gegangen und die Bluthe unfrer Fluren ift dafin! Gin liebtliches Morgenroth fpielte im frohlichen Wogengerausch um und ber, die Rluth flift jurud und unfer Rachen ftebt auf einem burren Relfengrund einaeflattmert. Das Blud hat fins felde Band gum ewigen Abschied goreicht und wie feben: migvergnugt feinem Scheiben nachi - Und troffet affis denn fein Erfas über unfern Beeluft und find wie buch nicht einmal begierig, bie Urfachtunfere Elondoffurorfahren?

O zum Allgutigen last eure Klagen nicht deingen, benn er zurnt uns nicht, die freigebige Ratur halt keine karge Sand über uns ausgestreckt. — Aber welche übermenschliche Gewalt schnurt unfre Bruft so mächtig zusammen? Wer schlägt dies versinsternde Gewölbe um uns her? — O daß ich es schaamroth aussprechen muß, — ein Fremder wurde staunend unster Schwachheit spotten, — ein Mensch!

Ihm tragen unfre Felder, ju ihm fließt, wie gu einem geizigen Deere, alle unfre Arbeit gurud, wir leben nur fur ibn, fut den Gingigen tampfen im um nusen Streit alle unfre Rrafte. - Ihm baft bu. bem Undankbaren, beine Schlachten gefochten, Abubeter. er ift die Deft, die bas land verzehrt, hinter feinem Thron ift unfre Sonne untergegangen, in feiner furch terlichen Allmacht liegt ber Sod aller unfrer Freunde. - Leben und Bernichtung halt er auf ber verfalfchten Wage, an feinen Launen hangt fcwankend unfer Giad. Gemitter bonnern aus feinem gurnenden Muge, bas Lacheln feines Mundes ift unfre erquidende Frublings fonne, feine Borte bes Emigen unveranderliche Gefete. - wir ftehn ba, und fublen daß wir elend find, und o ber Schandel - wir begnugen uns bamit, bag mit cs fühlen!

Sind wir alle schon so tief in Rraftlosigfeit versungen, bag wir auch nicht einmal murren? Sind wir und so fremd geworden, daß wir auch nicht einmal unser Schieffal geandert munschen? Daß wir uns mit dem begnügen, was er uns aus der Berheerung juruck wirft und uns der Enade freuen, die uns noch unter den Trummern unfrer vorigen heimath zu wandeln vergonnt? Die Schlange verwundet wuthend die Ferse

ihres Morbers, die schulblose Taube kampft ohnmächtig gegen ben Zerstorer ihres Nestes, ja ber zertretene Wurm krummt sich zurnend unter dem Fuße bes Wandrers — und wir! — Wer ist der Schändliche, der sich nicht der Ketten schämte und sie gern von seinen Armen streiste? — O er gehe hin und erzähle Alls meine Nede!

Stlave und freier Burger sind in unsern Zeiten gleich, das Reich kennt nur einen freien, wir alle sind seine Reich, bas Raterland und seine Burger sind in dem Einzigen untergegangen, unfre Bunsche knien vor seinem Willen, das hohe Recht, das jeder Mensch mit auf die Welt bringt, haben wir an diesen Betrüger verspielt. Unser Dasein können wir nicht Leben nennen, wir sind todte Massen ohne eignen Willen, Steine, die ein muthwilliger Knabe zum Spiele werf am Abend in das Meer wirft. — Und wer ist dieser Allgewaltige? Ein Riese mit ehernem Korper, von dem zerbrochen jeder Stahl zurückprast? — Nein, eine Sammlung Staub, wie wir, von einem ausgehabnen Arm auf ewig zu Boden gestürzt.

Wo ist der Muth, der in unsern Batern focht und die Feinde erzittern machte? Sind alle Dolche stumps? Ift keiner mehr, der zu den Wassen greift und sich und seine Bruder racht? Reiner? — D ieh habe mich geirrt, ich vergaß, daß ich jego lebe, ist, wo Knechtschaft ehrt, wo unser hochster Bunsch ist, der schändlichste seiner Stlaven zu werden. — Die Zeit hat ihren Kreis germacht und alles Seble aus unsern Jahren hinwegger nommen, nur mich Unglücklichen hat sie einsam stehen lassen.

Er schwieg. - Die Manner glubten, Die Arme ber VIII. Band.

Junglinge judten unwillfuhrlich. In vielen Augen ftand die Thrane der hohen Begeisterung, viele wollten aufspringen und ihre Dolche schwenken, als der weife Abubeker mit langfamer bedachtiger Stimme also sprach:

Selim, beine Stimme ift die Stimme ber Babrs heit, das Reich ift unglucklich, die Tyrannei herrscht mit erschlichener Gewalt von ihrem Thron herab, bas Bolt feufat tiefgebucht unter bem ehernen Joch, - aber bore mich als Freund und gurne nicht. -36 stebe auf einem hoben Gipfel, von bem ich über fo manche Sahre hinmeg febe, die zu meinen Rugen ausgebreitet liegen. das Alter und die Erfahrung tritt endlich an die Stelle der Beisheit. - Saft du nie, Gelim, eine Bluth ger schn, die verheerend bas Gefilde überschwemmt, und es gebungt und fruchtbarer wieder verlagt? Ginen Stamm. den der Blis verbrennt und aus deffen Afche ein fco. nerer mit frifder Rraft hervorschieft? - In bem gegenwärtigen Ucbel liegt oft die Geburt eines funftigen Gluck, nur daß bas fterbliche Ange nicht burch bie Dunkelheit der Bufunft bringt, daß unfer fleiner Blid nur bas umfaßt, mas vor uns, nicht, mas oft bicht baneben liegt. - Schon vielen Bolfern fandte ber Berr gur Buchtigung einen eifernen Scepter und fcon viele erkennten bie beffernde Sand. - Ali ift vielleicht nur der Abgefandte einer hohern Dacht, der uns von borther den Rrieg anfundigt: fonnen wir rebellisch ges gen ben Ewigen aufstehn und feine weifen Plane mei ftern und verwerfen? Biemt es bem Stlaven, feinen Berrn zur Rechenschaft zu giehn? - Saufend Diener horden auf bas Gebot bes Unendlichen und vollbringen die Befehle feines Borns. Er darf mur winken und Mli wird vom Blis burchbohrt, vom Sturm gerriffen.

Er vermag die Erbe aus ihren Angeln zu heben, und im Unmuth mit dem hauch seines Mundes gegen die Granze des Weltalls zu zerschmettern, — und er sollte nicht einen Staub zum Staube wieder hinabsenden, wenn es sein Wille mare? — Nein, wir wollen dule den, Selim, und im Dulden unfre große Erele zeigen. Rache brullt nur aus den Thieren, der Mensch dulbe und verzeihe! —

O Greis! ricf Selim aus, bas Alter, bas alle unfre Rrafte verzehrt, spricht aus dir. Der Stunden, bie bu noch ju leben haft, find dir zu wenige, um fur fie ju handeln, — aber unfre Kinder, Abubeker!

Abubeker. Wacht nicht über sie bas große Auge, bas sich niemals schließt? — Las sie bie Lugend und Gott verchren und sie konnen nicht elend werben.

Selim wandte sich unwillig hinweg und Omar fing an zu fprechen:

Du sprachst mit tiefer Weisheit, Abubefer, die Sand aus den Bolfen lenkt oft sichtbar die Schickfale der Menschen, das dunkle Berhängniß tritt oft aus seiner Finsterniß hervor, und zwingt selbst den kuhnsten Zweiseler zur schaudernden Berehrung.

Selim. Und auch du, Omar? der du meinen großen Entwurf zuerst zur Reife brachteft?

Om ar. Oft aber waltet die Allmacht in ihrer Undurchdringlichfeit und lagert vor die frechen Augen Finsternisse um sich her. Oft tritt das unerbittliche Schicksal zurück, es zerreißt den Faden, an dem es den Menschen lenkt und läßt ihn ohne Leitung gehn. Dann schaut es auf den Weg des Wandrers herab und zeich, net ihn mit ewigen Zugen auf der unvergänglichen Tafel. Dann wird des Menschen Name unter die

Geeli<sub>!</sub> Dr1

mu

e fremben

bie Engend ober bas

r auf.

Abubetet. Ich fasse ben Sinn beiner Rebe, Omar. Wenn bas ewige unwandelbare Schicksal nies mals ben Kenfchen aus seiner hand ließe, bann tries ben wir einen reissenden Strom hinab, ber ohne unfre Schuld ben Nachen vielleicht an einen Fels zerschellte, ober in die See versentte.

Om ar. Alle Bibersprüche vereinten sich dann in einen Mittelpunkt, die ganze Natur ware eine Flote, auf der ewig die Tone des schaffenden Kunftlers ere klangen, keine That gehörte und, unschuldig kehrten alle zum Schöpfer zurack. — Nein, Abubeker, wenn der Ewige auch nach seiner Gute das Laster zuläßt, so ist er es doch nicht selbst zer den Lasterhaften führt, das hieße ihn aus seinem Wesen hinausschelten, denn er ist ja das Gute selbst; blind ihn aus seinem Glanz vernünfteln, mit eben der Bernunft, die er uns lieh, ihn zu erkennen.

Abubeker Gin Irrthum tauschte mich, Omar. Qman Ein Athem seines Wesens streifte leise ben irbischen Stand und es entstand ber Mensch. Dieser gottliche Funte, ber aus ber Nacht sich ihm freugdlich zugesellte, ift es, ber ihn aus ben Thieren bes Walbes, ben Bamen b elsenwänden heraushebt, dieses ist das große bem die Menschen sich erkennen, das untrügliche terpfand, daß uns sensch ein neues Laben entgegentrete, wenn die Scele hier den Staub wieder won sich abschildtelt und zurnend das Thal verläßt, unwe einen sehdnern D

Abubeter. Deine Borte wecken in meiner Scele eine Sonne, die das Dunkel erleuchtet.

Om ar. Diefer Berftand lehrt uns die Bunder ber Bie der Schnecke und dem Wurme Matur finden. Fublhorner gegeben find, um ihre Nahrung ju suchen und ihre Feinde ju flieben, fo verlieh ber Gutige bem Der Zweck bes Wurmes ift Menichen ben Berftanb. bas Leben, bem edleren Menfchen ift bas Leben nur ein Bea. auf bem er ju feinem Endamed geht: burch feinen Berftand fich felbft und Gott erfennen; je naber er bie: fem Biele gekommen ift, je mehr hat er die Rrone bes Siegers verdient. - Ohne Diefen Stern, ber unfer Schiff regiert, lebten wir, wie der Maulmurf, unter taufend Bundern, ohne fie ju bemerten. - Die Rraft ber Beilung liegt in taufend Pflangen ausgegoffen, aber ber Schopfer tritt uns nicht unmittelbar in den Bea; die schwache menschliche Natur murde ju fehr vor ihm jus fammenschaudern, er legt feine Furchtbarkeit ab und in schönen Bluthen findet der Berfand des Menschen die Rraft des Gutigen wieder, und Tod und Rrantheiten flieben vor dem wohlbefannten, allbelebenden Sauch, ber ibnen aus ben Rrautern entgegen buftet.

Abubeter. Deine Gedanken über den Ewigen find wie der Schein des Mondes, sie leuchten auf den Pfad, ohne zu blenden, du verschlingst die Allmacht mit der Lieblichkeit und vor dem wonnevollen Bilde kann der Mensch anbetend in tiefer Ehrsurcht knien, und es zugleich lieben.

Om ar. Oer Verstand regiert wie ein Steuermann unsern Willen gegen Bind und Wogen ber Leidenschaften und des Unglucks. — Der Verstand formt aus dem uns gestellten Zufall eine Saule; statt uns selbst bie hand

ju reichen und burch bas Dunkel ju fuhren, haucht ber Ewige an diefen Funten und er leuchtet holler. - Dam werden große und edle Thaten geboren, Inrannenthtonen gestürzt, des Baterlandes Feinde geschlagen, Bolter befiegt und des Propheten Glaube über Meere getragen. Diefen Fingerzeig der Gottheit nicht achten, beißt feiner Gute fpotten, ba er und einen Schat anvertraute, ben wir nicht benugen, bann wird er uns einst fchwer gur Rechenschaft gieben, baß wir ein Gut verachteten, bas uns ihm ahnlich macht. — Es waren Propheten, bie die Bufunft weissagten von Gottes Athem angeweht: wenn nur der Emige felbft in unfre Geclen diefe Be banfen gesenhet batte, wenn er durch uns Mi ftrafen und das Reich wieder gludlich machen wollte und feine Allmacht dabei unfichtbar erhalten, wenn wir die Pflant gen maren, aus benen ber Gutige mittelbar Benefung unfern Brudern gufendete?

Abubefer bachte tief ben Worten Omar's nach, bie übrigen borchten aufmerklam auf seine Rebe.

Om ar. Ift es bann nicht unfre Pflicht, seinem Wint zu folgen und unverzeihliche Trägheit, wenn wir die Arbeit, die er uns in den Weg legt, verdrossen liegen lassen? — Auf dann! tretet alle Zweifel unter euch, beginnt das Werk und sagt der Ewige "Nein" zu unfrer That, — nun, dann wird das Unglud uns sern Schritten folgen und uns von seinem Zorne Nachricht bringen.

Abubefer. Du haft mich überwunden, Omar, ich gebe deiner Beisheit nach.

Omar. Sa! wenn wir feine Leuchte hatten, Die und burch bie Nacht begleitete! — aber wir tragen fie in unferm Busen. — Glaubet! ruft und der Ewige

felbst zu - und handelt nach eurem Glauben und Betgen! Daber jagt bas nagende Bemiffen ben Bofewicht, bies ift ber gute Engel, ber ben Menfchen gu ebeln Thaten winft. - Ein jeder muß nach feiner Uebers zeugung handeln - und wer glaubt nicht, daß wir alle glucklicher maren, wenn alli von feinem Thron berunterstiege? Unfer Recht? - o er hat unser Recht verlett, er bat unfre Menschheit gefrankt, er zwingt une, unfer Wort ju brechen, bas wir ihm gaben, er ift unfer Reind, nicht unfer Furft. Bir icheuchen das Ungluck über die fernen Gebirge, das ist fo draus end uber uns hangt, wir find die Retter unfere Batere landes, aus feinem Grabe wird bas Glud bann wieber auferstehn und une dafur belohnen, unfre Bruder mers ben Freudenthranen meinen, - ha! wer fieht noch muffig? Wer fann noch furchtfam guruckgagen? -Mein, Abubefer, Freunde, - wir wollen nicht die Rrone von Ali's Saupte reiffen, wir muffen es, das Land liegt kniend ju unfern gugen, bes Ewigen ernstes Auge schaut anmahnend auf uns herab, bie Nothwendiakeit reicht uns ben blutigen Dolch, - wir fonnen nicht gurucktreten und ben furchtbaren 21rm von uns meisen.

Selim. Nein, wir können, wir durfen es nicht. Die Gefahr streckt uns ihren Rachen entgegen, — stürzt auf sie zu, Freunde, sie verherrlicht unsern Triumph! Welcher Feige wurde nicht mit dem Edlen um jeglichen Rampspreis ringen, wenn die Furchtbarkeit nicht die große nie zerfallende Scheidemauer zoge? Daß wir unser Leben wagen, o das ist es, was unser Unternehmen zu einer großen That stempelt, das ist es, warum sie Manner und keine Knaben fordert. Das Glück

fcwebt um Ring und be t, - rebt er fich allmach weiter, - nun i & tonnen ir mehr als ferbens Und konnen wir in taufend Sal hunderten einen rubus vollern Sob finden, ale im umpf mit ber Enm dabinaufinten? - O wem bas geben bas bod But ift, ber mag gagen, ihm fei es erlaubt ju gitting er mag fich hinter All's Thron verfriechen und fich an feine Retten flammern und an ben Dfabl, an Jan er gefeffelt ift, - wir tampfen, flegen ober fterben facht Baterland und unfre Bruber, - bas Schild am 26 ben Gabel in ber Sauft fturgen wir vor Mi bin a fordern une felbit von ihm guruck, - wir verfcon ben in dem großen Gangen, eine Boge im Dr was liegt an mir, wenn ich auch untergebe? -Gefahr nicht achten, beißt fie tobten; fich felber ber Eble freudig feinen Brubern opfern tonnen. Ber fo benet, ber reiche mir feine Rechte!

Alle sprangen auf, man lief eilig burcheinunden jeder wollte der Erste sein, der die hand des eben Selim faste. — Es ist te Schändlicher unter unter riefen alle, wie aus einem Monde, auch Abubeter bingu und umarn li pd Omar. Eine Begeisterung wande it n Saal, alle Gefficen glühten, alle Aug i nke

Bruber! lim aus, — das Loos ift gefallent.
— Er kniete r. — hier schwor' ich bei bem Emegen und seinem Propheten, bis auf meine leste Lebende
fraft gegen Mi zu kampfen, mein Baterland zu rettent,
oder zu sterben!

Alle knieten und ihm ben großen Gib nach, bann umgemten fie j bent ten fich hie

hand und tuften fich wie Bruder. Ein Gedante lebte in allen Seelen, eine Entzudung, ein Geift wehte burch die gange Bersammlung.

Freunde! fprach Omar, - und wer foll benn an Alli's Stelle treten und eine neue Sonne uber unfer Reich heraufgehn laffen.

Alle ichwiegen und Omar fuhr fort.

Das unmundige Bolk bedarf eines Führers, ohne Oberhaupt murbe es sich selber vernichten. Ein weiser Mann muß an der Spige stehn, der alle die schweisenden Kräfte in einen Mittelpunkt sammelt, die sonst unnuß an tausend mannichsaltigen Gegenständen zerschellen. — Ihr kennt Selims Weisheit, seinen Muth, seine Gute und Menschenliebe. Er betrete den verwaisten Thron, er werfe unser Elend in das unergrundete Meer und wecke das Gluck aus seinem Schlummer. — Wer andrer Meinung ift, der sprechel

Du thust mir Unrecht, rief Selim, als alle schwies gen; warlich Omar, beine Worte schmerzen mich tief. — hat benn Chrgeiz oder Herrschlucht meine Gedanken ges leitet? Bin ich der einzige Edle in dieser Versammlung? — Ich widerspreche dir hier laut, ich widerspreche euch allen, wenn ihr ihm beistimmt. — Der Unbetrügliche sieht mein Herz, beim Grabe seines Propheten schwor' ich hier, — durch meinen Tod, ja durch meine Schande wollt' ich Guer Elend von mir kaufen, ungenannt sterben und vergessen werden. Ich selbst war bei diesem Entewurf mein letzter Gedanke. — Omar, wie konntest du dem weisen, tapfern, ersahrnen Abubeker vorübergehn? — Hier sieht unser Herrscher! Er verdient das Diadem zu tragen, das Ali entweiht. —

Er warf fich vor dem Greife nieder und berührte mit der Stirn dreimal den Boden, alle übrigen folgten feis nem Beispiel. Der erstaunte Abubeter war gerührt und konnte ihnen nur durch Thranen antworten.

Du bist unser, Abubeker, sprach Selim, freiwillig zu uns herübergetreten, von keinem außern Zwange ges druckt. Der Edle muß aus eignem Willen handeln, und damit auch nicht der kleinste Schein von Eigennuß auf dich siele, hab' ich bir noch eine Nachricht vorbehalten, die du ist erfahren sollst. — Ali, nach deinen Schäßen begierig, hat das Ziel deines Lebens näher rücken wollen; Omar hat durch seine Weisheit diesen Anschlag vernichtet und dich uns gerettet.

Der Greis Abube fer brudte ihm schweigend bie Sand. — Selim, sprach er bann, ich bin dir sehr viel schuldig, dir dank' ich meinen Reichthum, du wandest ihn aus den Handen ungerechter Feinde, du schützest mein Leben gegen einen Rauber, dessen Sabel schon über meinen Schädel blinkte, — erinnerst du dich noch sener Tage, als wir uns ewige, unzerbrechliche Freundsschaft schwuren. Wir haben unsern Sid gehalten und wollen ihn noch ferner halten. — Damals schwurk bu seierlich in meine Hand, dein Sohn Abdallah sollte der Gatte meiner Tochter werden, ist es noch dein Wille?

Selim. Ich schwur und ich hatte keinen Billen mehr, wenn es nicht mein sehnlichster Bunsch, mein freudenvollster Gedanke mare.

Abubefer. Mein Rind vermalt fich beinem Sohne.

Selim. Und wenn auch bas Ungluck uns verfolgt, auch wenn ich taufend Schage befage und bu marft eben fo elend, wie ich einft war, — ne wird meine

Sochter, — nimm bies Berfprechen noch einmal vor biefer feierlichen Berfammlung.

Abubeker. Gben dies verspreche ich dir, wacker Selim. — Bein Sohn wird der meinige, — aber wo ist er? Meine-Augen haben ihn schon vorher vermist. Sollte er keinen Theil an diesem großen Schausspiel nehmen?

Omar trat hervor. — Der zarte gefühlvolle Jung, ling, sprach er, taugt noch nicht für Männer Unters nehmungen. Tausend zärtliche Besorgnisse für seinen Bater würden sein Innres zerreissen; sein Geist steht ist noch in der Blüthe und kann noch keine Früchte treisben; diese Gedanken würden ihm Nuhe und Schlaf rauben und seine Hülse würde und unmerklich sein. — So tragen wir ihn schlummernd den steilen Fels hinan, auf dem ein Schwindel ihn wachend seiner Bernunft berauben würde. Wenn er oben steht, dann wecken wir ihn sanst und er wird und unste zärtliche Sorgefalt danken.

Alle stimmten ihm bei und man beschloß am folgenden Tage sich von neuem zu versammeln, um über die Mittel zur Ausführung ihres Entwurfs zu berathschlagen. Dann ging man froh auseinander und ein jeder nahm große Gedanken und schone Entwurfe in feiner Bruft verschlossen mit sich.

## Sechstes Rapitel.

So untergruben Selim und Omar ben Thron Ali's; unbefangen ging Abballah neben allen Gefahren hin, die er nicht sahe, bas Gewitter zog sich in schwarzen krausen Wolken über ihn zusammen, aber er horte nicht ben Sturm, ber von allen Bergen her die Dampfe zus sammenjagte, unbesorgt ging er in seiner Unwissenheit dreist einher, wo er, in das Geheimnis der Verschweitung eingeweiht, forgsam prufend den Fuß auf die schwankende Brucke geseth hatte und zitternd sich ums gesehn, ob nicht unter ihm die Pfeiler sturzten.

Der Sonnenschein hatte ihn aus seinem Saufe ge lockt, er wollte eben die Stadt verlassen, als ihm Rafchid begegnete.

Sei mir willtommen Freund! rief ihm 26ballah entgegen.

Rafchib war traurig wie gewöhnlich und erwie berte Abdallah's Gruß mit niedergeschlagenem Blice.

Du bift traurig, sprach Abballah, tomm mit mir in die schone Natur, der Fruhling wird dich heitre machen.

Igt nicht, antwortete Rafchib, nothige Geschäfte rufen mich zu Ali; aber wenn die Sonne untergebt, bann erwarte mich auf der steinernen Bank, dem Pale last gegen über. — Er entfernte sich schnell und 26. ballah ging durch die Thore der Stadt.

Der schönfte Frühlingstag war aus dem Meer ent porgestiegen, die Luft athmete lau, Dufte von taufend Blumen lagen auf den Schwingen des Westwindes, über die Berge war der glangende himmel wie ein

ies Belt ausgespannt, unter welchem fichte Wolfen eichter Bewegung tangten. - 3ft hatte er einen gel erstiegen, ber bie Schonfte Gegend überfahe. Gin il schmiegte fich zwischen waldbewachsnen Bergen, Bald ranfchte ernft und feierlich und durch fein rndes Grun blinfte ein Strom verstohlen bervor. bald verschwand und bann wieder schon gefrummt ein weiter See im Sonnenschein glangte. Friede : Butten lagen traulich unter ben 3meigen ber ime, ber Sonnenschein spielte in mannichfaltigen ablen auf bas frifche Grun bes Rafens, bas balb er bald buntler fich ben Sugel hinuntergoß, Cedern ben feierlich schwarz auf den Bergen, die den Sos nt begrangten. Alle Befen, von der Fliege die im nnenschein summte bis jum hirsch im Balbe und Abler in ben Wolfen, waren froh und gludlich, iebem Ameige bes Balbes rauschte bie Freude, in end Gefangen bunter Bogel amitscherte fie in bas ausch der Waldung.

Abdallah stand und betrachtete mit Entzücken die zumschlungne Gegend. O der schonen Welt! rief er ich aus. Wie freundlich es aus dem Thale zu mir usweht! Wie gottlich diese Wonne mich, wie ihren and, umarmt! Alle meine Sorgen liegen unbedeur weit hinter mir, alle meine Sinne thun sich dem lthätigen großen Gefühle auf. — Welch ein Feuer neinem Busen lodert! Wie tausend flammende Empungen zum Herzen strömen! — O unglückseliges ächtniß! — Nur Tob brütete in dieser unendlichen cht? — Wein Geist nur ein leiserer Ton von dem, im Walbe rauscht? — Wit dieser sunkenden eistrung bin ich nichts mehr, als dieser Strauch? —

Und doch brängt sich alles so zu mir herauf, alles kniet vor mir und meinen Gefühlen nieder, in meinen Empfindungen schwimmt ein atherischer Glanz, der von mir selbst Bewunderung erzwingt, ich schlage an die goldnen Saiten der Natur und verstehe den großen Klang, — ja, ich bin ein ebler Wesen, als die todten stummen Massen, — hinweg mit dir du Beisheit, die mich verschmachten läßt, — du raubst mir den Genuß, und Genuß ist ja das erste und letzte Ziel dieses Erdem lebens.

Er lagerte sich am grunen Abhang des Sugels und schaute in die unendlichen Reize hinaus, die sich nach und nach dem aufmerksamen Auge unaufhörlich auseim ander wickelten. — Eine heilige Ruhe schwebte mit leisem Fittig über die Gegend, hundert neue Schönheit ten gossen sich aus, wenn sich der Schatten vor den Wald hin ausstreckte und die Berge höher hinantief, über das weite Gesilde lagen Dunkel und Sonnenschein freundlich zusammen und wechselten und spielten burch einander. Ein gelber schräger Sonnenstrahl schimmerte gebrochen durch die fernen Cedern und erglühte durch die Zweige wie Flammenstreisen auf dem grunen Verg, die im Rauschen des Waldes sunkelnd auf und nieder zueken.

O! daß ich mich sturgen konnte in das Meer der unermeßnen Gottlichkeit! rief der wonnetrunkene 26 ballah, — diese tausendfachen Schäße in meinen Bufen saugen! Könnt' ich sie fesseln und ewig wach ershalten in meiner Bruft diese gottlichen Gefühle, die ist durch meine Seele zittern! Uch, daß der Gesang durch die Laute rauscht und nachher verstummt! — Ich hore das Pochen meines ungedutdigen Geistes: was if

viefe unnennbare unaussüllbare Leere, die mich stels im Genusse so falt und todt ergreift? Gin fremdes Stresben ringt mit meiner Begeisterung und wirft sie nieder. Ich schwindle anf der Freude hochsten Gipfel und sturze in den Staub betändt zuruck. — Alle meine Gefühle drängen mich weiter hinaus zu einem unbekannten Etz was, zuweilen flattert unstät ein Schein durch die Dämmerung und wie eine holdselige Erinnerung winkt es mir zu, — aber er verlischt plöglich und die ungestürmen Bogen wälzen sich von neuem durcheinander.

Ein Abendwind bließ durch die Waldung, ein rother Duft schwebte um den Horizont, die ungewissen Widers scheine flossen nach und nach zusammen und ein Kranz von Gold, Purpur und Violet flocht sich rund um die Stirn des himmels. Ein friedlicher Nauch stieg aus den hutten und vermischte sich mit dem Nebel, der leise und langsam über die Fluren schritt und in taufend blendenden Sternen slimmerte, von einem Sonnenstrahl durchbrochen. Ein Schäfer zog mit seiner klingenden heerde den Abhang herauf und seine einsame Flote tonte sanft in das Thal hinab.

Abdallah ging mit seinen Traumen gur Stadt gus rud, bas Rauschen bes Waldes hallte ihm noch immer wieder, in sein Ohr tonte noch die Flote, die vom Berg berab ihm mit ihren Melodicen flusternd gefolgt war.

Er feste sich auf die steinerne Bant, dem Pallast bes Sultan's gegenüber, in tausend verworrenen Gesfühlen versunken. Die Leere der Stadt mit ihrem abendlichen Geräusch und der larmenden Emsigkeit umsgab ihn, die Rausteute verschlossen ihre Thuren, der Pandwerter verließ seine Laden, die Ausrufer gingen durch die Straßen, von den Moscheen ward die Stunde

jum Gebet gerufen und durch das verwirrte bedeutungs. lofe Getofe halte ihm noch wehmuthig froh der Flotens flang, in das Bild der dammernden Straßen schwamm noch ein Wiederschein von der reizenden Landschaft und bildete eine Gestalt, die ihn mit schwermuthigem Lächeln ansah. Das Geton einer Thur riß ihn aus seinen Träumen, er schlug die Augen auf und sahe — Jub ma, des Sultans Tochter.

Schlant und mit majestätischer Anmuth trat sie here bei, um auf bem Altan die Blumen und jungen Eistronenbaume zu begießen und auf einen Augenblick die Ruhlung des Abends einzuathmen. Ihr dunkles Haar floß geringelt auf ihre Schultern, ihr schwarzes Auge brannte wie ein Stern durch die Wolkennacht. Um ihre zarten Lippen spielte eine suße Freundlichkeit und die Liebe selbst legte den Mund in das lieblichste Lächeln.

Beitgeoffnet ftarrte Abdallah's Auge gum Altan bine auf, er verschlang mit glubendem Blicke bie reizenbe Gestalt und jede ihrer fleinsten Bewegungen, er glaubte ein Seeliger bes Paradiefes ju fein und in Bulma bie Schönste der Souris ju febn, - unter ihm hatte ein Erdbeben unergrundliche Schlunde reißen tonnen er hatte es nicht gefühlt, - hatten taufend Donner um ihn her gebrult, - er hatte fie nicht gehort, alle feine Ginne maren tobt, fein Beift mar aus feis nem Rorper entflohen und brannte verzehrend in feinen Mugen. - Bulma ging wieder guruck und Abballab ftarrte noch immer jum Altan binauf, er glaubte noch immer ben Schimmer bes weißen Arms burch bie granen gitternden Blatter gu fehn, gut fehn, wie die Rofen von ihrem Unhauch Schoner glubten und von Zulma's Glang die Lilien heller leuchteten.

Endlich ermachte er aus feiner Betaubung; fo mie ber Wandrer in ber Racht erwacht, ber mube auf bem Relbe einschlief und ben ein Reisenber mit einer Radel medt. Er ftebt auf und fieht ohne Befinnung umber, er fennt die Gegend und fich felber nicht, von allen feis nen Erinnerungen abgeriffen, taumelt er bumpf feine Strafe fort, Die Berge um ihn ber manten im Schein und die Gegend liegt dunkel wie ein Rathsel por ihm, ---Aus bicfem Gemirre febrte 26 ballab endich gurud, er fab, er horte mieber, feine jugefchlofinen Sinne thaten fich wieder auf, - aber er erfannte fich felbft nicht wies So wie er ist fabe, batte er noch nie gefeben, fo batte noch tein Rlang fein Ohr getroffen; eine neue Sonne fcbien ibm entgegen, aus jebem Son grußten ibn bolde Melodicen. Sthm war als fliege er aus einer fine Bern feuchten Gruft beut querft bem Licht entgegen, bunbert Beforgniffe ichuttelte, er van fich ab, er fühlte fich frei erffart und große fabn zu jedem Unternehmen, ause hauernd fur jebe Arbeit, unerschrocken vor jeder Gefahr, feiner fühlend fur Schonheit und Ebelmuth. - Rothe Bolten ichwammen durch den himmel und glangten vorüberfliegend an den hellen Fenftern, Schwalben gwitscherten um ihn ber, alles war ihm theuer, alles war ihm neu und ein neugewonnener Freund. - Er-ging über bie Brude des Fluffes, der die Stadt durchstromte. Gine flammende Gluth branute durch den himmel, das Abende roth fant hinter den Gluß, nieder und marf ein bleiches goldnes Des nach dem Abendfterne, der feinem Glange folgte, ber Strom gluhte in Purpur, vom Rug bes Sime mele crrothend, in fanften Krummungen fchlich fich bas erhabne Ufer neben den Strom bin und fpiegelte fich in feiner Fluth, rofenrothe Wellen platscherten an das grune

Gestade und socken in der Ferne eine Doerde, ble auf einem sthmalen grünen Landstreif sich in den Strom drängte und aus den goldnen Wellen erant, eine Guistarre sprach in zärtlichen Tonen vom Fluß herüber; — Abdallah sahe in jeder Schönheit Julma's Gestalt; die jeden Reiz erhöhte, er schwamm in einem Meer von Wonne, er flurzte sich und versant in die schönsten, err habensten Gesühle.

Igt fant ber lette goldne Streif bes Abends niebes und aus Offen fliegen Schatten mit großen Schritten auf; er weinte und wußte nicht, warum eine Sprane fich fo heiß aus feinem Auge brangte.

Sinnend ging er auf fein Zimmer, wiegende Bos gen trugen ihn auf dem Bache ber fufen Schwarmeret binauf und hinab, ermudet follief er ein.

Die Zukunft strömte ihm' hell und glanzend entgegen, wie ein Quell dem durstigen Wanderer, goldtie
Traume umfingen ihn und Zulma's Gestalt stand in
den Traumen. — Er war so gludlich, daß er nie hatte
erwachen mögen.

## Stebentes Ravitel.

Die Traumbilder wickelten sich leise aus Abdallahs Armen und er erwachte. 3'ul ma war sein erster Gesdanke, der gestrige Abend stand vor ihm und seine Einsbildung holte ihm jede seiner gestrigen Empsindungen zuruck. Alles lag ahndungsvoll wie ein Traum vor seiner Seele, oder wie eine mondbeglanzte Gegend, er zweiselte an allen seinen Gesthlen, durch ihre gange

Sarmonie wand fich sein Gelft hindurch und suchte bie Quelle, aus der dieser Strom feiner umgewandelten Empfindungen geflossen sei.

Ein fruber Strabl bes Morgens gitterte burch fein Renfter, er offnete es und fabe finnend in die fcong Begend binaus. Gin frifder, tublender Sauch fam ibm entgegen, die Sonne ichimmerte auf den Wellen des Fluffes und brannte golden an den Fenftern der bunbert Pallafte umber, ein dunner Rebel fant in ben Kluß jurud und durch den himmel mar ein purpurnes Meer ausgegoffen. Durch jedes Bolfengebilde blickte Bulma's Gestalt hindurch, sie ftand in den Sonnenftrablen, die fich auf den Bellen brachen und lachelte ibm entacaen, in den Gebuichen am gegenüberliegenden Berge faufelte ihr Mame, Die gange Matur umber mar nur ein Biederhall feiner Empfindungen. - Durftig und ohne Reiz ichien ihm alles, mas er por diefer Ummandlung gefühlt hatte, feine Phantafie mar nun erft mundig geworden und verschmabte ihr voriges kindisches Spielmert, feine erhabensten Gebanken reihten fich mil lig an bas, por bem er fonft falt und ohne Empfinbung vorübergegangen mar, ein heiliges Entgucken fin. fterte im Grafe und fvielte in der Gluth der Bolfen. wie ein großes verschlognes Buch batte sich ihm bie ganze Matur aufgeschlagen.

Mafchid trat herein, als Abdallah fich noch feinen Schwarmereien überließ, er wollte feinem Freunde Borwurfe machen, daß er fein Bort gebrochen und ihn am Abend nicht erwartet habe, diefer aber horte niche, was er sagte, sondern sprach mit feinen Traumen und wußte kaum, daß Ruschid neben ihm Rand. Diefer

verließ ihn endlich voll Berbruß, ale ihm Abballah nur burch einzelne ungufammenbangenbe Sone antwortete.

Abballah batte fich und fein ganges Wefen vergeffen, er bing glubend an feinen Phantaficen und Omar und feine traurige Weisheit mar von feinen neuen Bes fühlen verschlungen. -Borbem hatte er mit Rinbe lichfeit die Engend und fich geliebt, alle Rathfel, Die por ihm lagen, batte ibm Riemand Rathfel genannt und er fand unbefangen bor ibnen; feit fenem Abend, an welchem Omar ibn in feine Weisheit eingeweiht batte, fcbien ibm alles Glud ber Ginbilbung erlofchen, bie fcone Bulle mar bon ber Datur abgefallen und er fabe nur bas nadte Gerippe; er hatte ichon baran verzweie felt, daß ibn je wieder ein Strabl aus ben gludlichen Sagen feiner Unwiffenheit anfliegen tonnte, - und ist fchmudte fich alles fchoner als je, fo zauberreich fand noch nie die Birflichfeit vor ibm, fo gelautert und rein hatte noch fein Gefühl in ihm geflungen.

Om ar trat herein, aber Abdallah bemerkte ihn nicht. — Worüber benkft bu? fragte ihn dieser. — Ueber nichts, suhr Abdallah erschrocken auf und Omar entsernte sich wieder. Abdallah war so froh, als ihn sein geliebter Lehrer verließ, als wenn eine lästige Gessellschaft von ihm gegangen wäre; er überließ sich ungestört seinen Schwärmereien, wie jemand, der in einem schonen Traum erwacht und wieder einzuschlasen such einiger Zeit, indem er von neuem hereintrat.

Abballah fchwieg. - Bas hat bich fo tieffinnig gemacht? fragte ihn Omar mit freundschaftlicher Unrube.

Omar! fammelte 26ballah, fich die Ratur, Die unendliche, unbegrangte, fieb, wie taufend Schonheiten

mich anlächeln und tausend schlafende Empsindungen in meinem Busen weden. Sieh, wie die herrliche ausgez gossen von mir liegt, vom himmlischen Neiz umfangen. Wie des Morgens Gluth sich durch die Wolfen schwingt, wie die bluhende Erde sich lächelnd in die Arme des Himmels schließt, sieh, wie alles rund umher in dem lebendigen Glanze schwelgt, — o daß ich diese Gdtte lichkeit an mein Berz drücken könnte und mit Seligskeit gesättigt in den hohen allgemeinen Wohlaut zere sließen!

Es ist nicht bas, sprach ber ernste Omar, indem er Abballah's hand ergriff, du willst beinen alten Freund hintergehen und das solltest du nicht. Du warst mir noch nie verschlossen, noch nie vergaßest du über deine Empfindungen mich, noch nie brannte bein Auge so wie ist, — noch nie suchtest du deinen Blick meinen Forschungen zu verbergen, — nein Abdallah, noch nie strebtest du deine Hand aus der Hand deines Freundes zu ziehn. —

Abdallah sahe nieder und schwieg; Om ar hatte die geheimsten Geberden seines Geistes verstanden, er suchte daher beschämt seine Gesinnungen zu verbergen und dann war er wieder im Begriff, dem Freund mit seinen innigsten Gesuhlen entgegen zu gehn. Sein Gessicht gluhte, seine Blicke irrten ungewiß auf den Boden umher und suchten einen Gegenstand, der sie fesseln könnte. — Omar fuhr fort:

Saft bu denn alles Vertrauen zu mir verloren? — Bin ich nicht mehr Omar, bein Freund? Warum willst du dich mir verbergen? Entdede dich mir, unfre Seclen sind sich ja verschwistert, laß nich bein Gluck ober Un-

gluck mit genießen oder leiden; feit wann ift Abdallah fo eigennützig geworden?

Er schwieg und Abdallah wollte fprechen, aber eine heiße Thrane stieg in sein Auge, ein großer Seufzer er stiefte seine Worte, seine hand zitterte in der hand Omars, dieser ließ sie mit freundschaftlichem Unwillen fallen.

Ich habe mich geiert, dies ift nicht mehr mein Abbab lab, fo fteben Omar und er nicht mit einander. — Gut, ich muß bein Bertrauen noch erst zu verdie nen suchen. — Er wollte gehn. —

Nein, nein, Omar, rief ihm Abd allah heftig nach, bleib! o ich will ja zu dir sprechen. — Doch was soll ich dir sagen? Wie wirst du mich verstehn, da ich mich selbst nicht verstehe? — Es giebt keine Worte, keine Sprache, in der ich alles so lebendig, so sauter hingießen könnte, wie es hier in meinem Herzen strömt und lebt! — Könnt' ich dein Herz in das meinige legen, deinen Geist in den meinigen schmelzen, o dann, dann wurdest du mir die Worte ersparen und mich ohne Sprache verssechn!

Om ar. Seelen, die fich so vertraut find, wie bie unfrigen, legen in die Worte jene Empfindungen him ein, die keine Beschreibung ausfüllt, ben geistigen hauch, ber sich in keinen Tonen festhalten läßt, — barum werb' ich bich verstehen.

Abdallah. Aber kann deine ernste Weisheit auch dem jungen Freunde verzeihen?

Omar. So fehr tann Abballah nicht fehlen, baß fir fein Bergehn teine Berzeihung fein follte.

Abdallah. Ich nein, ich bedarf teiner Berzeihung, bas fagt mir mein Berg, die Unbefangenheit, mit ber ich

den Glit in mein Innres werfe. Es ift Jein Berbrechen, benn alles, die Ratur, ich selbst, du mein Omar, alles ist mir unendlich theurer als vorher, das Lebende und Leblose ist meinem Herzen naber gerückt, ich fühle mich größer, edler, geistiger, — o mein Omar, laß dir alles in einem Wort' entrathseln: ich liebe!

" Dmar. Du liebst?

26 ballah. D bu mochteft lachein! Ach nein. es ift : nicht das, nein, es ift nicht jenes Gefühl, das unfre Dichter fo oft beschreiben, - fein Mensch hat noch ie biefes bobe, beilige, unaussprechliche Wefen in feiner Bruft beherbergt, Liebe ift es nicht, es ift bas Gefühl ber Geligen, mir allein feit Emigfeiten aufbewahrt, mich aus biefer Belt hinauszureiffen; eine allmache tige Boge hat mich auf bie hohe gabe Spite einer Rtippe geschleubert, Die Welle finft ins Meer guruck und ich fiebe fcwindelnd über Bolten, von allen Dens schen die einst waren und find auf ewig abgeriffen, die Unendlichkeit um mich ber, - Die Gottheit hat bent mein leben von neuem berührt und burch die leisesten Sone bindurch gittert ber allmächtige Stof. - Wer murde nicht dies Berbrechen mit mir theilen und wol der Freund mir nicht verzeihen?

Omar. Dir verzeihen, daß du liebst? Ift Liebe nicht der Zweck alles Erschaffenen, das, was uns die dbe Welt in einen Garten umwandelt?

Abdallah. Du sprichst zu meiner Scele, wie ein Bater zu seinem kranken Kinde; ja, ce ist die schönste Bollendung des Menschen, ich fühl' es, Liebe ist die einzige Lugend; nimm mir alle, laß mir nur diese übrig und ich werbe sie nicht vermissen.

Om a't. Sie bleibe die ewig. Berdient abere auch deine Getiebte, - nenne mir ihren Namen.

Ab dallah. Omar, du bift ein Gotteslästerer! — Sege das Paradies auf die eine und Bulma auf die andre Selte, und ich werde Julma ohne Bedenken wählen. — Ich sahe sie gestern und seitdem sehe ich nichts, als sie, — mir war's, als siele ein lächelnder Blick ihres holden Angesichts auf mich herab, — d war es Wahrheit, ich wollte mein Leben gegen noch eines bieser Gimmetsblicke tauschen!

Omar. Zulma? — Ali's, ves Suftan's Ali's Tochter?

Abdallah schwieg, bann fuhr er langsamer fort; 2ich Omar, warum haft burdie freundliche Binde popt meinen Augenzgenommen? Ich, war so gludlich graff ich nicht baran bachte, warum ganntest bu mir nicht biefen lieblichen Betrug?

Om ar. Wo willst du Abserbstitige hernehmengebich

Abbaltah. O bie Liebe, die Allmächtige wirb fie mir reichell? — Der Bergagte verliert ewig, bem Rusinen geht das Glud selbst entgegen.

Om ar. Du sichft vor einem Abgrund, der sich zwischen zwei Felsen reift, ein bichter Rebel tlegt wie Land bazwischen und bu trittst mit vertrauendem Juß in die Luft, aber du wirst in die Liese sturzen.

Abdalbah. Ach Omar, ich habe dir mein Geheinte niß entdeckt, kannst du nichts, als es tadeln, haft du keinen mitleidigen Erost, keinen Rath für mich?

Omar. Und wenn ich ihn hatte?

Did incinen Erschaffer nennen. — Nur Hoffnung und ich nicht gang elenb!

Om ar. Micht elvnd? Wenn aber taufend Se

Abd allah: Die Unmöglichkeit foll unter das Joch ben ehernen Nacken beingen, Gefahren will ich wie Blus men brechen und sie Julma entgegentragen, ich will durch wille Ströme schwimmen, über Abgrunde springen, durch hundert Schander-unetschrocken gehen, mich durch Riufte brangen, durch die kein Leben wandelt, wenn sie nur am Biel der schreckenvollen Wanderung steht. D spricht nur ein Strahl, der mir aus der Jerne kuchtet und ich will ihm filte Weressagenfliegenst

Abballah l'elef Omiwe aus, fein Geficht war feier Richternft; feine Augen burchschauten wild ben Jungling;
— heut in ber Nacht will ich bich wieber sprechent. Dann ging er und Abballah sah' ihm staunend nach.

Unglucklicher! rief er aus, — wo find nun alle deine hohen, himmlischen Schwärmereien? Sie find vor einem Worte wie Rebel niedergesunken, und eine kahle Felsenwand steht vor dir, wo erst ein goldner Duft im tausendfachen Schimmer spielte. — Welche Kette hängt an dem Worte Ali, dir mich so gewaltsam von Zulma zukudreißt? Lieg ich in den Stand gebunden und glänzt sie ewig uncreechbar wie ein Strius über mir? — Nein, ich will eine Leiter bis in den himmel legen, ohne sie giebt es kein Gluck, kein Leben für mich, bei diesem Spiele kann ich nur gewinnert.

Er schwieg und sein Blick senkte Ich ; als wenn ihn ein Gebanke ploglich überraschte.

... Nur gewinnen? fuhr er bann tangfam und trautig

fort. — find mit deines Baters Fluch, Glender, verlierst du nichts? — O eine schwarze Ahndung breitet
sich über meine Seele aus. Mit diesem Lage nichms vielleicht das Elend meines Lebens seinen Ansang, ich stehe hier vielleicht am Scheibewege, wo ich in einen dunkeln, unendlichen Wald hineingehe und die freie helle Klur auf immer verlasse. — Weip-Bater selbst, triet mir in den Weg und halt mich an, mein Bater liebt mich, um mich elend zu machen. — Alle meine Host nungen stürzen von diesem Fels zurück und hinter mir stehn schwarze Klippen furchtber ausgepackt, und ner sperren mir den Rückweg. — Omar, leite beinen Freund aus dieser Irre! —

Er überlich fich seinen Gedanten, die bald ben ungegen Schwärmereien weichen nuften, bald wieder kalt und verweisend ihre: Stelle einnahmen. — So traumer und dachte er bis um Abend.

## Achtes Rapitel.

Schwarz lag die Nacht auf dem Gefilde, als Omer und Abdallah die Stadt verliegen.

Wolfen goffen fich gebrängt und bufter von ben Bergen herab, in hohen unendlichen Gebirgen aufgit wälzt, wie eine dicke gewölbte Mauer hing der schmarze himmel mit seinen wankenden Riesenschatten über ihnen, tein Stern sah durch die Hulle, tein Strahl des Mont des gitterte durch die Wolfenwildniß: ein Regen rauschte in den nahen Baumen, durch den fernen Bald wan, beite der Sturm dumpf murrend, die Wachter riesen

aus der Stadt ble Stunden der Nacht, die Ratur schwieg mit feierlichem Ernft und ein heimliches Grauen stieg von den finstern Bergen. — Beide gingen schweie gend und in tiefen Gedanken versunken. — Nach einer langen Stille begann Omax:

Sieh Abdallah, wie ber hohe himmel mit seinen unabsehharen Finsternissen über uns schwebt, wir treten wir in eine unendliche Wüsse hinaus. Wie surchterlich verlieren wir uns in diesem Wogensturm, der sich schwarz um uns her wälzt, — sieh, wie es durch einander wogt und slicht und sich zerrissen jagt! — Kaum ist ein sew nor Schimmer des Mondes sichtbar, der unaufhörlich mit der Finsterniß kämpst, der Regen fällt in schweren Tropsen auf die Flur und der Sturmwind heult durch den dichten Wald, wie ein verlornes Kind, das in der Irre winselt.

Abdallah schloß sich seiner an den Arm seines Freuw bes, — Omar, sprach et mit beklemmter Stimme, — o diese Nacht ist das Bild eines ungläcklichen Lebens! So schwebt der Elende am Kinger der Allmacht in die Nacht des Jammers verlassen hinausgehalten, von teinem Lichtstrahl erquick, — Horch! wie sich der Strom in wunderbaren Tonen an dem Ufer bricht! Wie verworren alles vor uns liegt, — Omar, diese Nacht ist schrecktelich!

Omar. Fürchterlich?

Abballah. Noch nie hab' ich mich so einsam in der Natur gefühlt, so einsam unter taufend Schaubern und fremden Gefühlen, so losgespühlt wie ein Sandstorn und an ein fremdes Gestade angeworsen. Dies wunderbare Gefühl der Einsamfeit, Omar, macht mich schaubern.

Gewärme gestehen haben, Abdallah, die nur wenige Stunden leben, die fich freuen und ihr armseliges Gerschlecht nicht untergehen lassen, — für uns sind fie nur Wesen eines Augenblicks, — auf uns lächeln viet leicht eben so mitleidig andre Geschaffene hetab, denen unser Dasein nur ein Athemzug scheint; ihr Leben scheint hohern Wesen nur ein Tropfen Thau's, den der erste Sonnenstrahl auftußt, und die se verwehen doch nur wie ein Staub in der-Ewigseit.

Abdallah. Das Leben ift nur eine Bafferblafe, bie fich aus der Fluth emportaucht und im Auftauchen gerspringt.

Om ar. Darum sagte jener große Sanger: "Jahr tausende find vor dir nur wie ein Augenblick." — Und doch triechen die nichtigen Gewürme auf der Erde nmicher und nennen sich dem Swigen ähnlich, und brüffen sich mit Weisheit und tiefen Forschungen, und verachten den, der nicht ihre Weisheit tennt, — o Abdalah, dies ist ein Anblick, der den Unbefangenen zur Bewzweislung bringen konnte. — Eine alberne Nummeret, wo ein jeder nur darauf finnt, seine Larve nicht Lügen zu strafen, — wenn wir sie nach Hause begleiten und die Larve abnehmen sehn — so sind sie nichts als Know den und verächtliche Verwesung. — Ha! sie wollen den Swigen fassen und sind sieher unbegreislich, und brandmarken alles Lüge, und verlachen alles, was in ihren eugen Ginn nicht geht.

Abdallah. Berachtung fei ihre Strafel

Omar. Ihr Berftand, eine Sammlung Staub, der wieder in Staub jerfallt, der nichts als Staub ift; in eine unkenntliche Form gemodelt; der aus Wurmeen ward und wieder ju Burmern wird, — o bie Erbar-

meitse mit diefem beifangnen fle ben Finger, ber feinen Damen in bie Unendlichteit hincinfchreibt.

"Abballah. O fie follten verthrend niederknien, blinde Anbeitung bes Ewigen follte ihre Beisheit fein.

Om ar. Die Belten sollen in ihrem Gehirn ihren Lauf vollenden und sie konnen die Lebenskraft der Schnecke nicht begreifen, ihre armselige Erfahrung stempeln sie Gesetze der Natur; daß die Sonne auf, und untergeht, hat ihrem dumpfen Sinn die Gewohnheit begreislich gemacht, aber das sie einst stille stande, oder an den Gestirnen gertrummerte, — dagegen straubt sich ihr Glaube und die Belt nennt sie Beife.

Abhallah. Der bloben Thoren!

Omar. Wir stehn unter unendlichen Rathscln, nur die Gewohnheit hat sie uns weniger fremd gemacht; vom Baum bis zum Grase, vom Elephanten bis zur Rucke, wer sind diese Fremdlinge, die an uns vorüber gehn? O könnten wir an diese Bunder allmächtig schlagen und Antwort fordern; — aber es ist nur der Ton unsers Arms, der durch den Felsen dröhnt, — siehn vorüber und bleiben stumm. — Wir selbst sind uns eben so unbegreissich, als der Geist, der auf Mondestrahlen niederschwebend durch die Wolken stattert und Wälder mit einem Hauch ausrottet.

Abdallah. O fonnte der richtende Mensch von allen Befen Rechenschaft fordern!

Omar. Empfandest bu nie, Abballah, baß wenn bein Berstand durch tausend Stufen auf ber hochsten schmalen Spige schwindelnd taumelte, — daß er dann wieder zur thierischen Dumpfheit, jur Unbehülflichkeit bes Steins herabstürzte?

Abballah. Oft Omar. Dann liegt die Meniche heit am verächtlichften vor mir, wenn mir endlich gegen unfre Schmäche kämpfend im Begriff find, ringend den Preis zu gewinnen, und ohnmächtig hinsinken, und nichts als verworrene Gefühle danon tragen, dunkler und körperlicher als die unmittelbarften, die tobte Gegenstände um uns unfern Sinnen reichen. — Dei sind Augenblicke, wo ich mein Wesen mit dem Wesen der Schwalbe austauschen möchte!

Omar. Auf dieser gaben Spige gelingt es zuwels len dem Forscher, diesen fliegenden Augenblick ju fest sein. Danu weht es ihn wie mit reineren Luften an, dann sieht er, wie durch einen dicken Vorhang, ein Licht über die nächtliche Halde wandeln; dies ist der fürchterliche Augenblick, wo der Verstand zwischen Höher rer Weisheit und Wahnstan ungewiß hangt, ein Wittels von hier oder dorther sagt ihn auf ewig auf die eine oder auf die andre Seite. — Dem Weisen fablen dann der Wesen vorgehaftne Vilder nieder, er en kennt was ist, ihm antworten die Wunder umber, sein Blick gradt bis auf den Mittelpunkt der Erde. — Bersstehft du mich, Abdallah?

26 ballah. 3ch folge beinem Beifte.

Om ar. Diefen ift dann die Binde von den Anigen genommen, der Berblendete nennt fie Thoren, die Welt bewundert oder verachtet sie dumm, doch ihre Weisheit ist ihnen genug, der Gesunde bedarf keiner Krucken. Sie ergreifen die großen Zügel der Natur und lenken sie nach ihrer Willtuhr, sie rufen Geister aus dem Abgrund, sie lassen die Jahreszeiten wandeln, das Meer sinken und anschwellen, sie fassen ein Gliph von der großen Kette des Schicksals und lassen sie bis

tief hinunter wanken. — Die Beisen der Belt sehn mit Berachtung auf sie herab und der Beisere klagt sie nicht ihrer Bilndheit wegen an, er greift dreist an die handhabe der Ratur, er hat die verborgenen aber einkachen Sesetze gesehn und er ist herr ber Welt, durch Iwersicht hat er die herrschaft gewonnen, nichts kann sie ihm entreissen; daher sagte ein weiser Prophet mit tiesem Sinn zu seinen Schilern: Glaubet, und ihr werdet Verge versetzen! und sie glaubten und die Ratur gehorchte ihnen.

Abballah ftand in tiefen Gedanken und Omar fragte ihn leife: Liebft du Bulma noch?

Abdallah fuhr auf. — Julma? — Du haft alles um mich her ausgelascht, Omar, aber in tiefer Ferne winkt mir aus ber dicken Nacht noch ein freundlicher Funke, — ja, Omar, ich liebe sie, ich werde sie ewig lieben. — Ich stoße die Berächtlichkeit der Belt auf die Seite, ich gehe unwissend ihren Rathkeln nordber, — diese Weisheit ist nicht für ein sterbliches Gehirn, — meine Weisheit sei Genuß, wogen Wunder und Furchtbarkeiten um mich spielen, ich verhälle mich an ihrem Gusen und sehe sie nicht.

Omar. Wenn dich aber nur bies Reich ber Beis fter gludlich machen fann?

Abdallah. Ich gehe freudig jeden Beg, ber mich ju biefer Krone führt.

Omar. Fühlft bu bich ftart genug für die furchte bare, germalmende Bertraulichfeit?

Abdallah. Dich will zentnerschwere Burden mit allen ihren haarftraubenben Schaubern, mit allem kalten Graufen auf meinen Ruden nehmen, — benn VIII. Band.

Bulma fieht vor mir und lachelt und fie drucken mich nicht.

Om ar ergriff schweigend die hand des Junglings.
— Abdallah! rief er laut, Abdallah! so erfahre, was du nie erfahren solltest und laß es tief in deinem Insern widerhallen, Omar ist mehr als dein Freund, mir sind die Gesehe der Welt unterthänig!

Abdallah fuhr zuruck und riß seine Sand aus ber Hand Omars. — Wie? — Omar? — Ha! wie eine eiskalte Hand mich fürchterlich von dir hinwegreißt! Omar, dieser bekannte Omar mehr als Mensch? — Er tausend Stufen höher als ich — und doch derselbe, mit dem der Knabe Abdallah spielte? — O fürchtere lich! fürchterlich!

Om ar. So jammerlich fintst du unter biesem Grausen gusammen und follst es nur bis zu beiner Bulma tragen?

Abdallah. Nein, Omar, ich sinke nicht. — So fei denn mehr als Mensch, laß die machtigen Riegel der Zukunft aufspringen, und die Welt sich unter dein nen Sprüchen frummen, laß alle beine Kraft meinen Wunschen nachsliegen und aus meinen Traumen Wirk-lichkeit schaffen.

Es sei, sprach Omar langsam und Ernst. — Sie waren in ein kleines Felsenthal gekommen, in dem sich ein Wasserfall schäumend von einem Hügel goß. — Wo sind wir? rief Abdallah aus, — diese Gegend sah ich noch nie. — Omar schlug mit seinem Stab dreis mal auf den Boden und ein dumpfes Drohnen und Pochen unter der Erde antwortete ihm. Man ruft dich, sprach Omar und zugleich riß sich eine schwarze Kluft klingend in den Boden. — Omar saste die ber

bende kalte Hand Abdallah's. — hier fleige hinab und gehe im geraden Wege, so weit du gehen kannst, dort wird sich dir die Zukunft enthullen.

Abdallah feste langfam den Fuß hmein und fahe seinen Lehrer zweiselhaft an; Eulen heulten ihm aus der Kluft entgegen, aus tiefer Ferne rief der Bachter in der Stadt die Mitternachtstunde, — Omar ließ die Hand Abdallah's fahren und diefer taumelte hinab. — Die Etde verschloß sich wieder.

Die Wolfen entflohen und der Mond und die Sterne faben durch das blaue Gewolbe, zuweilen noch raufcheten die Baume und schüttelten raffelnd den Regen von den Blättern, Omar stand sinnend an eine Felsenwand gelehnt.

Ein fernes Winseln gitterte unter ber Erde, Omar schlug auf den Boden — und Adballah trat bleich, mit verzerrten Bugen und starren Augen wie ein Gespenst aus der Grube, seine Knie gitterten. — Er sturzte wult thend nieder und betete mit einer Indrunst, die der Rasserei ahnlich war.

# Reuntes Rapitel.

Abdallah hatte geendigt und fland langfam anf. — ha! ricf er fürchterlich, welch ein bleiches Feuer schlägt über mir jusammen und nagt an meinen Gebeinen? — Barum fieht das richtende Schicksal aus taufend glus henden Augen so fürchterlich auf mich, herab?

Abdallah, fprach Omar und ging ihm naher, Abs

dallah, der Mondschein umglebt dich und die Sterne flimmern über dir.

Der Monbschein? Die Sterne? O sie sind auf ewig untergegangen! — Sie werden mich nicht wieder gruben, — bann ging Abdallah zu Omar, und sagte zu ihm leise und langsam: Omar! bewahre mich vor Wahnsinn!

Bas haft bu geschen? fragte ihn Omar.

Abdallah stand in Gedanken und schwieg, bis sich das wilde Reuchen seiner Bruft sich etwas besänftigt hatte, bann sprach er:

3ch flieg in die Rluft hinab wie ein Traumenber, der laute Donner der zusammenspringenden Reisen wedte mich aus meinem Laumel. - 3ch tappte unendliche falte, feuchte Bande hinab, ein fürchterliche Stille ging vor mir ber, ich borte in ber entschlichften Einsamfeit nichts als bas Weben meines Athems, bet fich die Maner binabschleifte und bas Drobnen meiner Brittes - Deine Bahne flapperten por faltem Schauber, und ein Graufen feste mir die Sande in ben Rucken und trieb mich weiter. - Ploglich fam es mir wie ein Beereszug entgegen, mit Erommeten und Paufenwirbeln, wie einem Gieger, der in feiner Scimath empfangen wird. - Donner malgten fich burch die hallenden Gewölbe, Baldftrome fturzten fich rauschend herab, und ein Sohngelachter borft mir von allen Sciten entgegen. O es mar ein Gewirre, bas jeben meis ner Ginne betaubte und zu neuen Schreckniffen wieber weckte. - Oft fcmieg es und wie Ribten und Nachti gallengefange flufterte es uber mir und wecte bamifd die Erinnerung meiner Rinderjahre in meinem innerften Bergen, - und ploglich brachen bann wieder bie Donner und Siegestone hervor, und das hohngelachter schallte von neuem und jagte meine Seele zur Berszweiflung. —

Ist versank und erlosch alles wieder rund umher und die Einsamkeit und Stille strecken sich wieder vor mir aus, tausend Schrecken flogen um mich herum und sausten mit kaltem Fittig um mein Haupt. — Eine nasse Felsenwand stand vor mir, — ich tappe zur Seite — unerbittlich streckt sich mir ein Fels entgegen, — ich stürze rückwärts, — auch dort der Weg durch eine Klippe verriegelt.

Sich warf mich nieder, ich zerfleischte mein Geficht, mein Gebrull fprang furchterlich von den Relfen gurud, ich verfluchte mich und dich und betete von neuem in noch gräßlichern Bermunschungen. - Ploblich mehte ce wie ein Wind über mir bin, es flufterte und gifchte und aus tem Felfen leuchteten fanfte Schimmer. -In mannichfaltigen Berichrantungen webten und fluthe: ten fie in taufend Farben gusammen, Die Strahlen schoffen bin und ber und lecten die Relsenmauer und rollten fich bann in eine große Flamme. Mus der Flam: me ftreckte fich langfam ein weißgebleichtes Lodtengebein bervor und fleckte falt und flappernd an meinen Finger einen Ring, dann ging bie Sand wieder in den Schein juruck. - 36t fuhr bas Reuer muthend auf und ab und ein heller Connenschein sprang plotlich aufrecht und fließ mit dem Saupte an die Relfendeche, und ist fah' ich - o maren meine Angen ewig verblindet! -Batte vor diefer Stunde mich ber Todesengel mit feis nem Schwert geschlagen, - ich fabe, - o verflucht, breimal verflucht sei bie Stunde meiner Geburt! den Leichnam meines Baters, fürchterlich geschwollen

und mit entstellten Sågen und die scheußliche Sand rectte fich noch einmal hervor und zeigte auf ihn hin. —

Der Schein verfant, die Relfen fprangen frachend auseinander und das ichauderhafte Beton fommt mir wieder schneidend entgegen, wie ein Scer von bofen Engeln, die in graflicher muthenber Schadenfreube mit ben Sollenpaufen die Berdammten begrüßen, - bas Sohngelächter trat mir wieder frech entgegen, ach! und hinter mir schleppte fich bas fürchterliche Bild meines gemorbeten Baters, als wenn es die Band ausstrecte, mich festzuhalten, - ich flohe mit falten Schweißtropfen auf der Stirn, bis mir endlich bas verworrene Getofe nur wie aus tiefer uns gewisser Ferne nachtonte. - 3ch ging durch hundert Gewolbe, ich brangte mich burch unendliche Rlufte, want mich durch taufend Felfenspalten falt und ohne Leben bine burch, - und immer weiter behnte fich mein Weg, ich schrie um Bulfe, mein Gefchrei erflang burch hundert gewundene Oeffnungen und verhallte wie der Wind in ber Ferne, - ich fturgte durch neue Felfengemacher und alle meine Rlagen famen ohne Eroft zu mir gurud. -Schon verließen mich meine Rrafte, fcon wollt' ich mich verzweifelnd niederwerfen und lebendig eingegraben ein Dasein enden, bas mir nur Qualen verhieß, - als ein machtiger Donner die Erbe über mir auseinander rif. - Dem gräflichsten aller Tode entronnen fturgte ich ber Rettung und bem Lichte entgegen und bankte.

Abdallah schwieg und ein neuer Schauder ergriff ihn.
— Omar! Omar! schrie er ploglich auf. — Sieh! sieh! ba liegt bas bleiche, fürchterlich verzerrte Bild und sieht mich mit den todten Augen an, — o warum hast du es nicht in die Kluft zurückgeschleubert, und sie dann auf ewig, auf ewig verschlossen!

Omar antwortete nicht und sah ihn wehmuthig an.
— Abballah stand lange und starrte auf einen Punkt,
dann fragte er ohne sich umzusehen: — Nur meines Baters Tod kann mich glucklich machen?

Das Schickfal hat es ausgesprochen, das fürchterliche Bort, antwortete Omar.

Beide gingen langfam und fcmeigend jur Stadt gurud.

## Behntes Rapitel.

Abdallah erwachte nur erst spat, fürchterliche Traume hatten ihn gequalt und seine Rrafte erschöpft, er fuhr schreiend aus dem Schlafe auf und seine Augen suchten Omar, aber vergeblich, denn dieser hatte schon fruh sein Gemach verlassen.

Er stand auf und brutete mit sinstrer Seele über sein Ungluck, er suchte umsonft nach troftenden Gedanken. — Wenn er an Zulma dachte, so stellte sich ihm der Fluch seines Baters und das gräßliche unterirdische Bild entgegen, der Freund Omar war ihm entrissen und dafür ein fremdartiges übermenschliches Wesen untergeschoben, in sich selber konnte er nicht zurücklichn, denn aus seinem Innern heulten ihm tausend Ungeheuer entgegen, eine trost lose Lehre hatte ihm die Borsehung und Tugend genommen und dunkle Zauberdämonen grinzten ihn in seiner schwarzen Wüste an; alles, was ihm je theuer gewesen, war ihm gestohlen, seine Begeisterung, die einst für das Große und Edle so rein gebrannt hatte, war von schwarzen Dämpsen erstickt, in denen Schreckengebilde auf: und niedertanzten. Für eine Freundesseele, der er sich hätte ausschließen kön-

nen, hatte er die Salfte feines Lebens dahingegeben; bunbertmal flieg ber Gebante in ihm auf, feinen Jammer in den Bufen feines Baters ju fcoutten und feinem beben eingebildeten Gluck zu entsagen, in einer beschrankten Bufriedenheit ju leben, und feine goldnen Eraume an ver: abschieden, aber bann fuhlte er wieder lebhaft, daß er die Retten, die Omar und Bulma ihm angelegt hatten, nie wieder von fich abschutteln fonnte, fein Glend hatte ibn fo fest verstrickt, daß feine Lebenszeit zu furz ichien, die verwickelten Raben auseinander zu lofen. Der Strudel hatte ihn ergriffen, er konnte nicht ruckmarte, fondern mußte fich den Wogen überlaffen, die ihn durren Felfen: mauern vorübermalgten, Bulma mar die einzige Blunte; die in der starren Wildnif ihn mit ihren lieblichen Karben crauicte.

"Dich sehe ben grausen Finger, sprach er, ber mich in das Thal des Jammers ernst hineinwinkt, unerbittlich jagt das Berhängnis hinter mir her, nur das todte Opfer tann es versöhnen, ber Abgrund gahnt bereitwillig unter mir und hinter mir steht das Schicksal und last mich nicht entrinnen, ich sträube mich vergebens, mein Wille ift zu schwach, ich muß hinunter. In der Sterblichkeit ist feine Nettung und Gott — o dieser Grundstein ist versunfen, alles ist eingestürzt und die wusten Trummern rusen mir wehmuthig zu: es war!"

Erst mit der Dammerung kam Omar zuruck. Er fand Abdallah in Gedanken versunken und den Ring ber trachtend, den er in der Nacht aus der unterirdischen Grube gebracht hatte. Omar seste sich neben ihn und Abdallah sah ihn mit starren Augen aufmerksam an und sagte: Omar, — ja ich erkenne noch jene Jüge, die einst meinem Freunde zugehörten. — Er konnte sich nicht

langer guruchalten, er fiel ihm lautweinend in die Arme,
— ja Omar, rief er aus, — es war eine schone Beit!

Omar umarmte ihn feurig; Abdallah, fagte er, bu sprichst von ihr, als ware sie nicht mehr. Ich war und bin bein Freund, wandre durch das weite Asien und du wirst vergeblich ein Wesen suchen, das dich inniger liebte als ich.

Abdallah machte sich aus seinen Armen los. D gieb mir zuruck, Omar, was du mir genommen hast, sagte er mit klagender Stimme, als ich mit kindlichem, leichtem Herzen noch durch das Leben ging. Mit fros hen Ahndungen ging ich der verschloßnen Welt vorüber, die hast sie mir aufgethan und verächtlich liegt die häuss liche Armseligkeit der innern Nauer vor mir. Die Brücke ist hinter mir eingestürzt, ich kann nicht wieder rückwärts. Mit sicherm Fuße stand ich einst auf diesem Ufer, der Triebsand schießt unter mir zusammen und versenkt mich in den Abgrund.

Omar. Deines Omars Liebe wirft dir einen Balten gu, ergreife ihn und rette bich.

Abballah. Als ich noch auf beinen Knien ruhte; mit beinem Batte spielte, und mich in beinen Angen lächelnd sah, wo'wie glücklich wut ich bamals! Ruse jene Jahre zurück, Omar, und ich gebe bir freudig alles wieder, was ich von bir empfangen habe. Gieb mir bie Liebe zurück, mit ber ich bich bamals liebte, ba gehortest bu mir, ich bir. — Omar, ich liebe dich noch, aber ein geheimes Grausen halt Bache um bich her und läßt meine Liebe nicht in bas Innerste beines Herzgens bringen. — Du siehst mir verloren in den Wolfen und ich seufze zu dir hinauf, der Meusch kann nur den Menschen sieben, dem Gotte gebührt Anterung.

Omar. Das foll nicht fein, Abballah. 3ch bin derfelbe Freund, der ich war, bleibe auch du derfelbe.

Abdallah. Ich? — O von dem Abdallah ift nichts mehr als der Name da, alles übrige gehort den bofen Geistern.

Omar. Ermanne dich Abdallah, und vergiß die Begebenheiten dieser Nacht.

Abdallah. Bergessen? — Er zeigte auf den mae gischen Ring, — o sieh den ernsten unermudlichen Dahe ner, nein, ich werde sie nicht vergessen.

Er betrachtete ben schwarzen Ring, auf bem wunderbare magische Charaftere eingegraben waren. — Sieh, Omar! rief er aus, — hier steht in unverständlichen Beichen mein Ungluck geschrieben, dies ist der Pfande brief meines Elends, meines Baters gräßliches Lodese urtheil, der schwarze Granzstein meines Lebens; — wie eine Blutschuld hangt dieser Ring an meinem Finger.

Om ar. Nimm Abschied von mir, Abdallah, benn ich werde dich heut noch verlassen. — Du fahrst auf ruck? Nicht auf lange, nur auf wenige Tage. — Nur bore meine Bitte: liebe mich stets, laß keine Berläums der sich zwischen unste Freundschaft drängen, ich bin dein auf ewig, dein Gluck ist der Endzweck meines Les bens. Laß keinen Wurm der Lästerung sich auf die Blume unster Liebe segen und sie vergiften. — Berssprichst du mir das?

Abdallah. Ja. — Aber warum reifest bu? — Und warum gerabe igt?

Davon ein andermal, sagte Omar, und umarmte ihn. Abdallah hielt ihn angklich fest umschlossen, er druckte ihn lange an seine Brust. — Mir ift, Omar,

feufste er, als wurdest bu mich lange nicht wiedersehn, ober noch unglucklicher als igt!

Bald und gludlich, sagte Omar und machte sich aus Abdallahs Umarmung los, — vergiß nicht meine Bitte. Auch abwesend will ich bich nicht verlassen, mein Schuß soll eine Ruftung um bich legen. Berfolgen bich Gefahren, so nenne meinen Namen, drehe diesen Ring und du bist gerettet.

Bei die sem Ringe soll ich an meinen Omar dene ken? fragte Abdallah mit schwerem Schmerz. Omar sah ihn mit einem ungewissen Blid an und wollte ges hen, er kehrte wieder zurud. — Noch, sagte er, habe ich dir eine Botschaft zu bringen, die dein Herz bis oben an mit Freuden erfüllen und jeden Kummer erstranken muß, oder meine Freundschaft hat vergebens gehandelt. Hore!

Abballah erwartete ungebulbig bie Nachricht.

Bulma liebt bich! rief Omar.

Julma? und zugleich sprang Abdallah heftig auf,
— o dann bin ich mit mir selber wieder ausgeschnt!
— Julma? — Unendliche Wonne kömmt mir in diefem Ton entgegen! — Julma? — Nicht möglich! —
So plötzlich kann die feindselige Wirklichkeit nicht auf
die andre Seite springen! — O Himmel! wie verächte
lich liegen dann alle meine Klagen vor mir! — Sie liebt
mich? — O nun — nun mag das Unglück gedrängt
um mich wimmeln — vor diesem Worte flicht alles
rückwärts. — Omar, dieser Talismann schützt mehr als
der beinige, nun bin ich dir wieder gleich, denn nun
bin ich mehr als ein Mensch! — Dein Freund
und Julma's Geliebter! O wo ist der Sterbe
liche, der mit mir um den Rang nach der Gottheit

stritte? — Aber nicht möglich! — Wie kann — o du willst mich tauschen, Omar, um mich wieder lächeln zu sehn, du grausam zärtlicher! In eben so vielen Worten wird noch tausenbfacher Elend liegen, als diese Seligsteit enthielten. — Omar, sprich, schweige nicht, — in einem Worte Seligkeit oder Verdammniß, — o auf Jammer bin ich nun ja schon gefaßt, sprich es aus: sie liebt mich nicht!

Omar. Rein, beim Schiekal! sie liebt bich, — laß mich sprechen. Ich sahe in die schwarze Tiefe beines Unglucks und suchte einen goldnen Sonnenstrahl in die Todtengruft hinabzuleiten. Schnell mußte die Rettung sein, oder du warst verloren. — Ich eilte zu Bulma, (wie ich die hundert Schwierigkeiten überwand, das sei dir ist gleichgultig) ich sprach von dir, sie kannte dich, sie hat dich schon seit lange bemorkt, ohne von dir bemerkt zu werden, ich schilderte deine Liebe, sie ward gerührt. — Ja! rief sie aus, ich will ihn erhalten! Gehe mit dem Geständniß zu ihm zurück, daß ich keisnen als Abdallah liebe.

Abdallah. Keinen ale Abdallah? — Onun erst ist mir dieser Name theuer, von ist an will ich stolz werden, Abdallah zu sein. — O Omar, ware diese Empfindung nicht so übermenschlich, sie wurde mich uns glucklich machen, denn nun bleibt mir ja nichts zu wunschen übrig.

Omar. Auch nicht sie zu seben, sie zu sprechen? Abdallah. Bu febn? Bu sprechen? Beige mir die Möglichkeit, und ich muß, ich muß sie seben! —

Omar. Abdallah, laß nur die Borficht neben beis ner Liebe gehn und die trunkene durch die Gefahren sicher geleiten. — Sie selbst hat mir die Röglichfeit gegeben. — Bott, senseit des Flusses siehe de Bauer, die sich um den Garten des Sultans ziehe, eine alte Cipresse steht dort am Ufer, nach jener Stelle fahre in der Nacht, in dieser Nacht, du wirst Gesang und die Lone einer Guitarre horen, antworte mit dei ner Laute und übersteige dort die Maner des Gartens — und du sindest Julma allein, nur von einer vertrauten Stlavin begleitet.

Abdallah umarmte Omar heftig, er schluchte vor Bonne, und Thranen erstidten seine Worte. — Fort! rief er, ich kann nicht danken! —

Dmar ging und fprach einige Worte, unt ben bei rauschten Abdallah noch einmal an die Vorsicht zu er. innern, die bei feiner Liebe fo unentbehrlich mar. -Dann ging biefer allein mit großen Schritten auf und ab, er fußte feine Laute und ichlug mit brennendem Entzuden in ihre Saiten. Er fabe nach bem Abend. ob er nicht bald heraufdammern wollte und der Nacht Die Bugel der Belt übergeben, er hatte ungeduldig den gogernden himmel herumrollen mogen und die fcmarge Seite mit dem Mond und ihren Sternen beraufreifien. Dann fah er wieder nach der Mauer hinuber, die ihm aus der Kerne entgegenschimmerte, er erinnerte fich, wie oft er feit seiner Rindheit ohne Gedanken zu ihr binübergeschaut, und wie fie ist fein Gluck und alle feine Buniche umfaffe. Mus allen feinen Eraumen herques geriffen tangten taufend goldne Soffnungen vor ihm ber, Bufunft und Bergangenheit waren vor ihm und hinter ihm untergegangen, biese Racht mar die einzige Beimath feiner Traume, Bunfche und Gedanken.

Selim und Abubefer hatten indeßicon mehrmals ihre Freunde versammelt, der Strom war hoch gegen

seinen Damm angeschwollen und erwartete noch die lette Welle, um ihn zu durchbrechen und über die Flur seinen verderblichen Grimm auszugießen.

Stlaven wurden im Pallast Selims verborgen geshalten und bewaffnet, jede Art ber Rustungen in unterirdischen Gewölben verwahrt, heimliche Zeichen unter ben Berschwornen verabredet, die sich durch heilige Side verbanden. Ein mächtiges Feuer loderte in allen Herzen und brannte zur Bernichtung Ali's, Redlichkeit hielt den geheimen Bund mit unzerbrechlichen Fesseln zusammen. — Om ar trat ist zum lettenmal in ihre Berssammlung, dann nahm er Abschied und trat seine Reise an

# 3 weites Buch,

# 

a.

-

# Erftes Rapitel.

Ist schwamm der Mond in filbernen Wolfen über die Spike eines fernen Berges berüber und jagte einen freundlichen Schein aber ben Strom; Abdallah beflieg einen fleinen Nachen. Er hatte ichon feit langer Beit auf diefen Augenblick gehofft, ichon hundertmal ben Rabn lodgebunden und wieder befestigt, die Wellen fchienen ihn mit ihrem Murmeln einzulaben, die Winde ihm zuzurufen; er war lange ungeduldig auf und abe gegangen, es mar fast Mitternacht, ber Dampf ber Nacht flieg, in leichten Streifen dem himmel und feinen Sternen jum; Opferrauch entgegen, und faum goß fich ist ber erfte goldene Schimmer bes fußen janberis fchen Lichtes über ben Fluß aus, fo fprang Abdallah rafch in ben Machen, nahm bas bunte Ruder und fuhr in ben glatten Strom binein. - Er fchwamm wie in einem Meere none Bonne, leicht von fpielenden Bellen getragen, von fleinen lauen Abendwinden geneckt, bie um ihn fauselten. Der Alug ichien ein Becher voll golbenen Beins, in taufend Schimmern riefelten bie Bellen burcheinander und hupften bin und ber, wim: melten funkelnd um ben Rachen herum und schienen ibn ju fuffen, Bolfen burchzogen abspiegelnd ben Bluß und fleine ichießende Goldwellen jagten ihrem filbernen Saume nach, die gestirnte Bolbung lag im Waffer ausgebreitet und wogte fanft auf und nieder. Dem Liebenden tonte das Platschern des Ruders und das Rauschen des Kahns wie Flotengesang in die suße Wellenmelodie.

Er landete und verbarg den Rahn im hohen Schilf, bas fauscind feine grunen Schwerter im Mondftrable bligen ließ und unaufhorlich gegen Abendfliegen fampfte, die summend am Ufer des Stromes schwarmten. Die alte Cipresse stand wie ein Freund am Ufer und ftrecte bem Jungling ihre Zweige wie Urme entgegen, er ging in ihren Schatten und harrte mit flopfendem Bergen auf den erften Rlang, ber fich aus ber Laute Bulma's losreißen murde, mit angflicher Furcht erwartete er biefen schonen Augenblick; Die bochfte Schnfucht erschrickt vor dem langerhofften Gegenstand. -Schall eines Ruftrittes fam langft dem Rlug berab, ce fcbloß fich bichter an ben Baum; ber Schall fam naber und Abdallah erfannte bas Geficht Raschids, ber traurig und gedankenvoll vorüberging, ohne ihn an bemerten. - Dentend und traumend, hoffend und fürchtend ftand er an ben ichattigen Stamm bes traulichen Baumes gelehnt und lachelte feine Traume an, alles flufterte fo beimlich und liebevoll um ihn ber, ein stiller Wind luftwandelte burch die Blumen des Ufers und beschenkte die blauen Rinder des Frühlings mit hellen friftallenen Tropfen, Meerlilien trieben muthwis lig auf ihren schwimmenden grunen Blattern in bem Strom umber, blauliche Wafferschmetterlinge hafchten sich im einsamen Grafe, der Gesang der Nachtigall schallte aus Bulma's Garten her und verhallte in im mer leiferen Accenten und fcwoll bann wieder wolluftig in hobe filberne Tone binein, die weithin burch bas

Laub der Baume zitterten. — 3ht — ein freudiger Schander fiel machtig auf Abballah herab und zuette pochend bis in die kleinsten Abern, — iht erklang eine leise Guitarre über die Maner des Gartens und sang:

Mondschein winte, Belle locke Den Geliebten In die Fluth.

Und die Wond winkt, Und die Welle lockt, — Kömmt der Geliebte Durch die goldnen Fluthen?

Sprich aus beiner hohen Palme, Holbe Sangerin der Nacht: Kommt er durch Bellengelispel? Naht er durch der spielenden Wogen Melodic?

Steht er fibern miter goldnen Schimmern, Die in lichten Kreisen um ihn zucken, itm die Loden eine Strahlenkrone weben? Sprich ihm mit traulichem Geschwäß entgegen:

> Bie ich harre, Auf ihn hoffe, Und die holbe Nacht Neben mir schlummert.

Der lette Ton verwehte wie ein leifes Lispeln im Geständniß der Liebenden. Abdallah horchte noch und die ganze Natur schwieg, als horchte sie mit ihm auf neue Melodieen, in lieblicher Stille schmiegte sich der himmel umarmend um die Erde. — Mit zitternder Dand ergriff Abdallah die Laute und sang:

Sonne der Nacht! himmel meiner Seele! Reizgeschmucke, Schonheitgekronte, Ich nahe beiner Gottheit!

Er hing die Laute auf die Schulter und nahte sich ter Mauer. — Selbst die leblose Natur schien ihn zu begunstigen, die Zeit hatte aus der Maner viele Steine herausgenommen und so Stufen gebaut, auf denen er leicht bis auf die oberste Dece der Wand stieg. Mit einem fuhnen Sprunge stand er dann in dem Garten.

Berworren standen hier tausend Lieblichkeiten durcheinander, Baume schienen in Baume verschlungen. Die Binde wühlten in tausend Bohlgerüchen und jagten und verließen sie wieder, und die Blumen schüttelten zutraulich ihr Haupt gegeneinander. — Abdallah eilt mit großem Schritt durch den Garten, er hat vergessen wo und wer er ist, er fliegt, zu einer blühenden dunzkeln Laube von Jasmin, erkennt die reizende Bulma, in einer schönen Stellung auf einen Rasensis hingegossen und stürzt in namenlosen Entzuckungen ohne Sprache, ohne Besinnung vor ihr nieder. —

Zulma beugte fich schuchtern über ihn. — Abballah! flufterte fie leife, — Abballah!

Abdallah hob langfam fein Saupt auf und legte es zitternd auf ihr Knie.

Steh auf, Abdallah, fprach fie, und fege dich bieber.

Er gehorchte. — Und es ist wahr, rief Abbaltah, was mir noch ber kuhnste Traum nicht gegeben hat? Es ist wahr, Zulma? — O ich darf dich ja nicht fragen, denn die Traumgestalt wird von meinen Bunschen bestochen sein.

Bulma faßte feine Sand. — Es ist kein Traum, Abdallah, nein, fo schon find Traume nicht.

26 ballah. Rein, nein Zulma, benn wenn sie es ja sind, so muß uns das hohe Entzücken aus bem Schlafe reissen, — dies ist mein Troft, ja es muß Wahrheit sein.

Sie hielten sich beibe schweigend hand in hand. — Die Blatter fauselten, die Bluthen dufteten, der Mondsschein schlummerte suß auf dem grunen Rasen, durch die Guitarre Julma's klang ein leifer hauch.

Abdallah. O Zulma, wie hab' ich diesem Augen: blick entgegengesehn! — Was hatt' ich dir zu sagen, — und nun, — meine Zunge ist stumm, kaum bin ich mich meiner selbst bewußt.

Bulma. Bo findet die Liebe Worte? — o Abstallah, wie glucklich machst du mich, — wie haben dich seit drei Monden meine Augen nun so oft vergesbens gesucht, als ich dich an jenem Feste unter meinem Fenster erblickte, tausend heimliche Seufzer sind die nachgestogen, — und nun sind alle meine Bunsche erfüllt!

Abballah. O wie werd' ich mich von der Quaal biefer Bonne wieder erholen konnen? Wie wird mir nun die Welt dort draussen leer und de sein! — O Bulma, konnt' ich hier, hier zu beinen Füßen sterben, daß mein Geist aus einem Paradiese in das andre schlüpfte!

Er warf sich nieder und bedeckte die Sande Zulma's mit Kussen. — Zulma beugte sich zärtlich auf ihn her, ab, eine Thrane, halb von Freude, halb von Wehmuth

glanzend, trat in ihr schwarzes Auge. "Liebst du mich wirklich, Abdallah?" fragte sie mit der rührendsten Unschuld.

O lag mich schworen! rief ber trunfene Abballah aus, bei bem Sauch ber Liebe, ber burch ben Garten wandelt, bei ber Liebe, bie aus bem himmel mit taus send golbenen Augen auf uns herabsteht, —

Bulma ergeiff feine Sand. — Lugner, fagte fie leife, und diefer Ring, — fie hielt ihm ben Zaubertalisman an der linken Sand entgegen.

Ein bumpfe Bangigfeit zog burch Abballah's Bruff, ce war ihm, ale murden furchtbare Gestalten aus ben rauschenden Gebuschen hervortreten; er verschloß die Augen und verbarg fein haupt an Bulma's Bufen.

Rein, sagte er betaubt, bies ist ein Geschenk ber Freundschaft, ein heiliges Bersprechen meines Gluck, ein Unterpfand, bas mich beines Besitzes versichert. — D Julma mein, auf ewig mein!

Bulma. Auf ewig?

Abdallah. Es foll, es wird fein! — warum wurde fich alles so wunderbar furchterlich an einander reihen, wenn es nicht dazu ware? O das Schickfal hauft nicht Begebenheiten, um seine Menschen elend. 3n machen; ich werde glucklich fein!

Bulma. 3ch verftehe bich nicht, Abdallah.

Abdallah. Ach ja, Zulma, Zulma liebt mich! o Thorichter, was willft du mehr?

Er umarmte sie und brudte fich inniger an ihren Busen, sein Mund fiel glubend auf ben ihrigen; eine Stille ber Mitternacht lag um fie her. Das herz sprach zum herzen in verständlichen Schlägen, die Geifter besprachen fich in ber hohen Entzuckung, — ein

heiliger Sauch wehte wie ein Schutgeist um fle her, bie Sterne glanzten goldener, die Natur lächelte mut terlich auf ihre glucklichen Kinder hin.

Ein Sandeklatschen aus dem nahen Busche. — Wir mussen scheiden, sagte Zulma seufzend; geh zur weilen dem Pallast meines Baters vorüber, dann sollen dir die Blumen Nachricht geben, ob du wieder zu mir kömmst. Die blasse Lilie bedeutet Furcht, der Eistronenbaum Unmöglichkeit, das Beilchen vergebliches Hoffen, die Rose bist du, — wenn diese auf der Mitte des Altans steht, dann kömmst du wieder hieher, sobald dich meine Laute gerusen hast. — Sie drückte ihn noch einmal feurig an ihre Brust und Abdallah ging wie im Traume taumelnd zurück. —

Als er in den Nachen flieg, tonte es ihm filbern aus bem Garten nach:

Walle fanft auf stillen Wellen, Dich geleitet meine Seele Sauselnd durch die blaue Fluth.

Er ließ das Schiff vom Strome forttreiben und fang leife zurud:

Doch bei dir weilt meine Seele; Bie die abgerigne Blume Schwimm' ich durch die blaue Fluth.

Die Tone verklangen in dem leisen Wogengerausch.
— Der Nachen landete.

Abdallahs Bruft war zu voll von hoher Begeisterung, alle feine Gefühle waren zu laut angeschlagen, in seine stille enge Wohnung konnte er ist nicht zurücksehren. Er eilte in's Freie, wo der Mond über das Gesilde ausgegossen lag und heimlich in den dichten Wald durch

fleine Spalten blickte. — Er überließ sich allen seinen Empfindungen, die durcheinander strömten. — Das Rauschen eines Wasserfalls weckte ihn endlich aus seinen Träumen, er sahe auf und stand wieder in dem Felsenthal, wo Omar ihn neulich unter die Erde hinsabgesandt hatte. Bom Berge rann im Mondschein der Strom wie schäumendes Blut hinunter.

Ein Schander verschlang alle seine fußen Empfinebungen, mit falter Sand griff ein Grausen in seine Bruft und zerrif bas garte Gewebe.

Welche dunkle Macht hat mich hierher geführt? rief er aus. — Der Jammer verfolgt mich ungestüm bis in die Wohnung der Seeligen. — Alle gräßlichen Er innerungen steigen wieder von diesen Felsen herab, es kömmt mir wild und zähnknirschend entgegen! — Das Bild meines Vaters regt sich unter meinen Füßen und will sich zu mir emporarbeiten. — Hinweg! hinweg!

Er entflohe mit bleichem Antlig, als es aus ben Bergen binter ibm "Abballah!" rief.

Ein neuer Schauder marf fich ihm entgegen. Er ftand. — Ein Greis flieg von dem Berge herab und eilte auf Abballah gu.

Wer bift du? rief ihm der Jungling entgegen. Dein Freund, antwortete der Greis. -

Eine dunkle Erinnerung schwebte in dem Gesicht des Alten, Abdallah hatte ihn schon gesehn: nach langem Nachsinnen entdeckte er, daß es eben der Greis sei, der in jener fürchterlichen Sturmnacht in die Arme Omars geeilt sei, ehe er unter der Cipresse einschlief.

Der Greis reichte ihm ftumm eine Sammlung von Palmblattern.

Was foll bas? fragte Abballah erstaunt.

Mimm, antwortete ber Greis, - lies und fei gerrettet!

Gerettet? rief Abballah aus.

Ein bofer Geift, antwortete ber Fremde, steht in ber Gestalt deines Freundes Omar neben dir, nimm die Warnung des alten Nabir gutig auf, der auch einst fein Freund gewesen ift, verlaß diese Schlange, die dich mit ihren giftigen Knoten umstrickt.

Omar? fagte Abballah, Omar? — O nenne seinen Namen mit Ehrfurcht, deine Lasterungen werden nicht an mein Herz und meine Frednoschaft hinanreichen.

Lebe wohl, antwortete Nadir, ich darf nicht zu lange weilen und ein heimliches Grauen, das von dir ausstromt, jagt mich zuruck.

Der Greis verschwand wieder in den Felfen. — Ein wacher Sahn krahte von einem Dorfe durch bie Monddammerung, hunde heulten in der Gegend umher, und Abdallah ging in einem tiefen Rachdenken langfam zur Stadt zuruck.

Er wollte noch ist diese Blatter lefen, aber die Gefühle, die ihn durchfturmt hatten, hatten ihn fo ermudet, daß er nach wenigen Angenblicken in einen tiefen Schlaf versant.

## Zweites Rapitel.

Die Verschwornen hatten sich in dieser Nacht wieder in dem Pallast Selims versammelt und man war itst im Begriff, heimlich auseinander zu gehen. — Der morgende Lag, sprach Selim, ift also zur Aussuhrung

unsers großen Entwurfs bestimmt? — Ihr habt es selbst beschloffen, es sei. — Das Glud geht uns ents gegen und reicht uns zu unfrer Unternehmung die Sand.

Am folgenden Tage ward im Pallast des Sultans ein großes Fest geseiert, zu dem schon alles bereitet war. Der ganze Pallast war dann in Freude und Lust berauscht, fast jedermann hatte dann Zutritt, die Wachten vernachlässigten ihr Amt und auf dieses Fest hatten die Verschwornen ihren Anschlag gegründet. — Man hatte Gelims Freunde und Stlaven in dieser Nacht gerüstet, alles stand bereit zu dem surchtbaren Schlage, einem jeden war zu diesem großen Angendlick sein Amt angewiesen, Rüstungen und Harnische erklangen dumpf in den stillen Gewölben und durch die Einssamseit der Nacht, Erwartung stand auf jeglichem Gessicht, alle Seelen waren start wie die Sehne eines Bosgens angezogen, schon zitterte der Pseil, losgeschnellt nach seinem Ziel zu sliegen.

Scht! rief Selim, schon wankt die graue Dammerung des Tages herauf, schon brangt sich ein blutherother Streif hervor und erinnert uns an unfre Unternehmung. — Seid ihr es noch ist zufrieden, daß heut der große Wurf gewagt werde?

Alle bejahten es einstimmig, nur- Abubeter lehnte sich stillschweigend an bie Mauer.

Mun bann, rief Selim aus, fo find wir frei!

Ich schwieg in eurer Versammlung, begann endlich Abubeker, benn bie Menge hatte mich boch übergimmt, aber ist laßt mich sprechen und handelt bann nach eurem Willen. — Diese Nacht war fürchterlich, ein kaltes Grausen nach bem aubern ist meinen Rücken hinabgeschlichen; mogt ihr mich boch einen thorichten

Greis nennen, den das Alter wieder in die Kindheit zurückgeführt hat. — Als Omar von uns Abschied nahm und aus der Thur ging, hortet ihr da nicht aus der Ferne ein Gelächter, das mein Blut in Sis vers wandelte? — Hortet ihr nicht über dem Pallast ein Geträchz von Naben, die über uns, als ihre Beute hins wegstogen? Die Eulen winselten um das Dach und Junde heulten vor der Thur, als wäre das Haus mit Leichen angefüllt. — Mir war, als sähe ich schadensfrohe bose Geister mit hohnischen Gesichtern durch die Spalten der Thur sehen und einen schwarzen Strich durch unsern Anschlag ziehen, der Todesengel hat uns in sein Buch eingezeichnet, sein Schwert liegt auf den Wint des Schicksals bereit. —

Der Morgen flieg in Saulen von Dampf empor und ein gebrangtes heer von Naben flog frachzend von Often her, und flatterte von neuem über bas Dach des Pallaftes. —

Seht! rief Abubeter, — ba fleigt die Ungluckvorsbebeutung von neuem herauf! Diese Bogel des Todes trachzen uns noch einmal unser Schickfal entgegen. Der heutige Tag straubt sich unwillig unter der Last, die wir auf ihn legen wollen; wartet auf einen gunstigeren, wo uns das Gluck seine holden Zeichen entgegensenset. —

Die gange Berfammlung fahe auf Selim, ber igt gu reben anfing:

Ihr tretet alle ungewiß zuruck, von einer schwarzen Ahndung hart angeredet, ihr werfet zaghaft euren Borssas von euch und entslicht, und ihr glaubt, daß auch ich zu euch hinübertreten werde und dem großen Entswurf Lebewohl sage. — Abubeter, du hast das Blut

aus allen Wangen gejagt und die Furcht fist auf ber felben Stelle, auf welcher ber Dauth vorher thronte. Sa! weffen Auge barf fich anmagen, in bie Gebeime niffe ber Matur ju fcauen und ihre Winke ju beuten? Ber versteht die rathselhafte Schrift, in der ber Emice ber bienftbaren Welt ihre Gefete fcreibt? Gie ent' rathfeln wollen, heißt nicht ben tiefen Ginn verfte ben. Deine Aengstlichkeit bat bier geirrt, Abubeter; welches fuhne und große Unternehmen wird erft auf bie Einwilliqung ungewiffer Borbedeutungen marten? Wer fonnte bandeln, wenn Thiere erft feinen Borfas bestätigen mußten? Bard der Menfch darum über diefe Befen gefest, um vor ihnen ju gittern? - Und lag diese Borbedeutungen felbst Wahrheit fagen, lag bie Sunde ber Macht um unsern Leichnam heulen, muß barum unfer Unternehmen nicht in Erfullung geben? Wenn wir nun zugleich mit Ali fterben, fo find wir nicht unglucklich, benn unfer Sod macht umfre Arcunde gludlich. - Bas marbet ihr bei ben Ge fahren thun, wenn ihr ichon vor ber bunkeln Abn. bung ber Gefahr jurudgittert? - Rein fo begun. fligender Lag als ber heutige wird uns wieder entgegengehn; unverzeihliche Tragbeit ift es, wenn wir unfre Arbeit ftets von einem Tage jum andern uns felber aufbewahren, euer Muth erfaltet, ber Gultan wird pou unferm Borhaben benachrichtigt, und dann erft haben Diese unglicklichen Borbedeutungen Wahrheit gesprochen. Wenn bas Schickfal uns gurnt, fo ift es mir ermunich: ter, noch heute feinen Born ju erfahren, als unter anelle lichen Erwartungen zu leben.

Abubeker selbst stimmte ihm etwas unwillig bei und bie übrigen folgten seinem Beispiel. — Man befchlof

am Abend mit gewaffneter hand in den Pallast zu dringen und All und sein Gefolge niederzumachen. — Alle warteten ungedistig auf die ersten rothen Streifen des Abends.

100

### Drittes Kapiteli ...

Y., 18 19 4 17

Plat they be a second of the second

Abdallah ermachte und taufend verwortene Gefühle, trauria und frob, brangten sich ihm mit den erften Strablen bet Sonne entgegen, Abnbungen die ibn mit Schaubern umgaben und boch mit boben Entzuckungen feinen Bufen fcmellten; in feiner Geole fcmebte eine Dammerung, Die hundert Flammen' burchzuckten und von der falten Rinfterniß wieber ausgelofcht murben. Bulma, die ifft geftern fo liebevoll aufgenommen hatte, neben dem blutigen Steom im Reffenthal, jene wollufti: gen Empfindungen waren ihm hadigeschwommen und tampften ist mit ben Schredenberinnerungen, feine Scele rang mit Freude und Bermeiffung, Quaglen und Seliafeiten welhselten in feinem Bufen, wie eine Belle, bie bald ber Schatten überfliegt, bald wieder ein blen: bender Sonnenftrahl vergoldet. Die Dalmblatter lagen neben ibm', er nahm fie und wollte gu lefen anfangen.

Deine Uhndung, edler Freund, sprach er, hat dich nicht getäuscht, die Schmähsucht will das Band zerreif: sen, das meine Seele an die deine knupft, man will dich aus meinem Herzen jagen und mir auch das letzte Undenken meines vorigen Glückes rauben, auch den letzten Vecher will man von meinen brennenden Lippen

nehmen. — Ob ich biefe Blatter lefe? Ober fie ungegesehn ein ben Strom auf ewig verfente? Rein Berbacht hat dann meine Preundschaft beffectt, bann tann ich ohne Schen bem guruckfehrenden Omar entgegengebn und ibm ben Ruß der Liebe geben. - Berbacht? himmel! mas fann bem großen allmächtigen Omar an dem Wurm Abdallah liegen? - 3hm ziemt es, von seiner Preundschaft Rechenschaft an fordern, nicht mir, - fein Sonnenglang ficht mit milber Gute auf mich Berlaffenen berab - und ich will ibm mißtrauen? Bas fann er benn von mir gewinnen, bas er nicht schon taufendfach befage? Bas fann ich verlieren, bas er mir nicht unendlich erfegen konnte? - Dein Omar, dein Abdallah wird nie undantbar fein, du pflangeft fur ibn einen Garten, beffen Rublung ibn erquiden foll. und ich will bankbar bein Geschent annehmen. bu mir nicht in Diefer Macht himmelsfeligkeiten anbereitet? Das feindfelige Berbangniß fampft gegen beine Bute an, es forbert laut mein Elend, aber bu baltft einen Schild vor meine Bruft. - Deinen Rreund Rabir haft bu verloren, mich follft, mich fannft bn nicht verlieren, wenn bu mich nicht felbst verächtlich von dir wirfft, und barum will ich ohne Schen biefe Blatter lefen, ich will biefe Berlaumbungen erfahren, um defto ungertrennlicher an bir ju hangen.

Er nahm die Blatter und fing an ju lefen:

Abdallah, ich beschwöre dich bei allem, was dir auf bieser Erde und jenseit des Grabes theuer ift, weise diese Worte nicht mit der Ralte gurud, mit der man einen verdächtigen Fremden abzuweisen pflegt, grabe fle

tief in die Tasel beiner Seele und laß sie dort durch kein Mißtrauen, durch keinen täuschenden Werdacht wiesder auslöschen. Zweiste in der ganzen Zukunft deines Lebens, nur ist nicht, denn diese Zweisel könnten dich um alles bringen, was je ein Wunsch und eine Hoss, nung ahndete, was je ein Geist zu erlangen strebte. D ich bin glücklich, es ist die edelste That meines Les bens, und der Zweck meines Daseins ist zehnsach erfüllt; wenn diese Blätter nicht zu spät in deine Hände fallen, der Baum ist gesegnet, auf dem sie hervorschossen, das Rohr ein Heiligthum, das diese Züge niederschrieb, dann kann ich dem Richter jenseit mit Vertranen entgegentreten und meine Nechnung seinen Händen überliefern, diese Shat löscht alle meine Sünden in seinem schwarzen Buche aus.

Aber du möchtest mich nicht verstehen und in meinen Worten nur Berläumdungen finden, darum will ich zu dir wie zu einem Berbundeten sprechen, der schon in die Geheimnisse der Nacht eingeweiht ist. Du stehst einmal jenseit der glacklichen Unwissenheit und es wäre Frevel, von Geheimnissen zu schweigen, deren Mitthetzlung dich vielleicht noch von dem Abgrund zurückreissen kann, vor dem du schwindelnd im dumpfen Nachsinnen stehst. —

Eine schwarze Nacht liegt um dich her und du kniest vor einem verdorrten Stamm, den du für das Bild eines Gottes haltst, du verehrst in Omar die Macht, die über die Menschenkraft hinausgreift, du stehst ihn auf der Spige eines Felsen, zu der du den schroffen Abschuß vergebens hinauftlimmst, — o durft' ich ganz die hulle von deinen Augen nehmen und einen Stern in dieser Nacht erwecken! du siehst einen prächtigen

Robel in ber Abendsonne in boben gewundenen Gaulen brennend emporfteigen - med vergiffeft, bag es mur Dampf und nichtiger Rauch ift. - Ronnteft bu ohne Blendung in die wefentofe Pracht hineinblicken. bu murbeft ba verachten, mo bu ist verchrft. - Die Mauer ber Allmacht ift unüberfteiglich, fein Sterblicher wirb je in bas Innere bes Beiligthums bringen, eine unwis berftehliche Sand halt ben Staub unerbittlich von bem guruck, mas mur baurende Beifter febn und begreifen tonnen, und ift ein Feld angewiesen, wo wir aber Blumen benten burfen, iene unendlichen Balben Enb unferm Blick zu groß, taum boren wir gumeilen non der Maner ibr bumpfes Rauschen berüber, fein Ange wird fich je in ben Garten bes Ewigen magen # Rote Rraft, die der Getäuschte für einen Theil der Altmastt balt, ift nichts, als ein Blendwert, bas in feinen planen Mugen fcwimmt, er felber bringt wider feinen Billen bas hervor; was er glaubt, vom himmel berabfteigen . . au seben. . .

Welcher Wurm kann sich ohne Flügel zum Glanz ber Sonne auswärts schwingen? Ein Strahl zittert auf ihn hernieder und er glaubt sie steige auf sein Ges bot zu ihm herab und spiele neben ihm im Grase, aber es ist nichts, als ein Tropfen Thau's, in welchem ihm ihr Bild aus einem kleinen Spiegel entgegenlächelt. Die Pand des Menschen wird nie in ewige Gesetz greisen und ihnen Stillstand gebieten; wer wurde noch zum Allmächtigen beten, wenn der Hauch des Staubes die Weltendonner seiner Sprache überschrie, wenn ein Sonnenstaub sich seinem Willen entgegenwurfe und das große Gewebe sperrte? — Nein Abdallah, du glaubst zu sehen, was du nicht sehen kannst, in die selber

fchlagft du die Ihne an, die du aus den Wolfen gu horen glaubst, die Unendlichkeit fieht deinem Lehrer nicht zu Gebot, aber beine schwachen Sinnen vermag er zu beherrschen, das große Geheimnis, vor dem du ven ehrend zuruckschauberft, ift nichts, als ein gemeiner Betrug, den du an einem armseligen Runftler verachten wurdest.

Darum hore, mich und sei mas bu marft, verliere den Freund und gewinne dich felber der Berratherei mieder ab, sprich das belebende Wort über die Leichen aus und laß aus ihrem Grabe die Seligkeiten wieder fommen, die du felbst ermordet haßt; laß das schlache tende Messer inne halten und binde sorgsam die letzte Rose auf, die schon in der Sonnenhise verschmachten will.

Mein Mame ift Rabir, ich trete mit bem moer genden Lage in mein achtzigftes Jahr, traue meinem Alter, bas mich bald por ben Thron bes Richters bring gen wird, wo man mir febe Luge aufbewahrt. - Geit meiner Kindheit brannte in mir eine mausloschliche Ungeduld, alles zu enfahren und zu, wiffen, was nur in der Seele des Menschen Raum fande; als Jungline schweifte ich bald mit meinen Gedanken über die Grange bingus, die eine gutige und grayfame Band unferm vormitigen Geifte gefest hat. Dein Berftand wollte das Unendliche umspaunen und das Undurchdringliche Durchbringen, die Schwäche ber Menschheit; hielt ich nur für die Schmache meines Beiftes, meine Sinne Schweiften durch alle Regionen der tubnsten Zweifol und ber verwegensten Gerthumer, ich rif alles um mich her aus, und bepflanzte die leere Schopfung dann mit ben Befen meiner Ginbildung, ich glaubte nichts, um alles zu glauben. Alle meine Rrafte bot' ich zum Rampfe auf und fühlte mitten im Streit meine Schwache. ich batte burch meine Rubnheit Gott und bas Schicffal verloren und boch genugte ich mir nicht felbft in ber traurigen Ginfamfeit, ich hatte die Borfchung gelaugnet und fing nun an, die Macht fremder Befen und Da monen zu glauben; Aberglaube und Nichtglaube berühren fich unmittelbar auf ber Grange, aus einem Reinde ber Andacht marb ich ein Schwarmer. Bon ist lebte ich unter Bundern und Unbegreiflichfeiten, ju benen ich mich hinandrangen wollte, die Achnlichfeit ber Gottheit fcbien mir barin ju liegen, die gebeimen Binte ber Matur zu verftehn, und bas Unmbaliche mbalich : 20 machen, ich taumelte auf einem fcmalen gefährlichen Bege burch bas Gebiet bes Wahnfinns, von blenbens ben Soffnungen begleitet.

Auf bem Gipfel bes Caucasus, bert' ich, wohne ber weise Achmed, der die große Auflosung ju den Dil lionen Rathseln gefunden habe, ben Stab, mit bem er an die Sonne und die Sterne reichen fonne und bem fich die Butunft aufthue. Ich verließ mein Baterland, um biefen Gott ju feben und fein Ochuler ju merben. menn er mich fur murdig erflarte. Er nahm mich auf und ich überftand funf barte Probejahre, in benen er mich burch taufend Dubfeligfeiten gurud ju fcreden versuchte, aber meine Bigbegierbe ertrug alle Laften leicht und troftete meine Ungebuld, Die zuweilen em wachte, mit bem herrlichen Augenblick, in welchem meinen Augen ber ewige Borbang niederfallen murbe. -Omar mar wie ich ein Schuler Achmeds, - ber er barrte Lag erschien endlich und ich ward in den schwar gen Bund aufgenommen. - Wir mußten beibe bem



ebein Achmed mit einem helligen Gide schwören, nur burch unfre Macht Glud und Freude zu verbreiten, bem Elenden beigustehn, ben Schandlichen zu strafen und so bem Ewigen ahnlich zu werben. — Wir schwieses und Achines Gewalt war die unfriac.

Mun erft fab ich ein, bag meine Bunfche fenfelt ber Schranfen ber Menschheit lagen, bag bas, was ich verloren gegeben batte, mehr werth fei, als mein Ge winnift. Alle meine großen Soffnungen maren hinter. gangen, ich mar im Begriff mich felbft zu verachten. Laufendmal munfcht' ich die Bergangenheit gurud, ih ber ich noch nicht an Die Grante ber menfchlichen Rraft getommen mar, we mich eine unbarmbergige Schrift bobnend ju ben Thieren bes Relbes jurudwieg. batte gehofft, bag fich mir die Ewigfeit aufschließen murbe, wo ich im Beiligsten bie Gottheit ichaute nind den großen Plan ber Belt fabe; ben fie gezeichnet but - und ich ward bor einem Spiegel geführt, in bem tor nun meine etane Berachtlichkeit fabe und eine Runft mar mir verlieben. Die mir burch armfellgen Betron ben großen Werluft nicht erfesen fonnte, eine Dacht, Die Miemand an dem Befiger beneiben murbe, wenn er nur einen Blick burch ben blendenden Glang zu . . . . . merfen vermochte.

Omars Freundschaft troftete mich in meiner Eroftlofigfeit und versohnte nach und nach mein Migvergnu, gen, wir tauschten unfre Seelen gegen einander aus, und ein jeder gewann, wir schlossen einen heiligen Bund und jeder Gedante, jedes Gefühl floß in das Wefen des Freundes hinüber.

Endlich trennte fich Omar von mir und ich blich allein bei meinem Lehrer, und lebte in einer fillen Gin:

famtelt und Anhe, von der Welt und ihren Geschäften geschieden, in steten Betrachtungen der Matur und der Weisheit Gottes. Ich dachte oft an meinen Freund Omar und wunschte ihn zu mir zurück. Zwanzig Sahre waren so verstossen, als ich von meinem Lehrer Achwed den Auftrag erhielt, ihn aufzusuchen, denn meine Reise seste er hinzu, konnte wichtige Folgen: haben.

Ich durchreiste Arabien und Perfien vergeband, und fand ihn endlich hier wieder, an jonem Abend, aleite unter einer Cipresse eingeschlafen marst. und cine bean senten Stume medten er eilte in meine Arme, es war eine wonnevolle Grunde des Wiederschens; wir erzählten uns unfre Enhickset und Omar sprach also:

"Ol daß der Mensch in feinem Busen einen junt perschnlichen Feind mit sich herumtragen muß, berzihm unabläßig qualt! daß dies heillose Drangen unstrer Seile, dies Streben gegen die Unmdglichkeit uns den Menuß unfers Daseins raubt und uns gegen uns felbft, und berbliche Waffen in die Sand giebt!"

Wir hatten und weiter hinein in ben Bufch auf fernt, die Nacht fah schweigend auf und herat; die Baume wiegten fich leiferauschend und Omar fuhr:alle fort:

"Wir sprachen schon damals, Radir, als wir beibe noch den Unterricht des weisen Achmeds genossen, was jenem Sturm, der unaufhorlich in dem Baum unsers Geistes wuthet und ihn ju zerstoren droht. Rann hatte ich von dir Abschied genommen, so verfolgten wich alle meine Bunsche mit erneuerter Buth, mein bemnender Durft war nicht gestillt, sandern durch Achmeds Renntnis nur von veuem angefacht, mein Bordranen

war vergebens gewesen, benn noch in bichtem Mebel eingehüllt lag ber große Felsen in der Ferne, hinter welchem die Sonne wohnte, die ich sichte. Ich fuhlte mich eingeengt und gepreßt und war unglücklicher als ich je gewesen war."

"Furchtbare Gedanken ftanden ist leife in meiner schwarzen Seele auf wie Verbrecher, die die Retten von sich streifen und sich frech im dustern Rerter erheben. Weisheit war mir der edelste, der einzige Zweck des Menschen, die einzige Krone, die seine Stirn schmuden konnte, ein Zweifel an alle Tugend machte mir diese gepriesene Gottheit verächtlich — und ich wagte endlich vermessen einen Schritt, von dem ich vorher wußte, daß sich hinter mir ein Abgrund reissen wurde, um mir den Ruckweg ewig unmöglich zu machen."

Omar hielt ein und mit gespannter Aufmerksamkeit horchte ich auf seine Rebe. — Mein Freund fuhr fort:

"Am Ende der Belt, in einem fürchterlichen Schlund, ber sich zwischen die Klippen des Atlas wirft, an einer Stelle, wohin noch kein Menschenfuß sich verirrte, wo zwischen ewig einsamen Felsenwänden das Grausen wohnt und kaum ein verirrter Bind mit seinem Fillig gegen die hohen Steinmauern ftreift, dort, — so sagte dine alte Sage, — wohne seit Jahrtausenden ein surcht barer Sterblicher, der hier im kalten Haß der Ewigkelt entgegenharre, von Menschen und Engeln losgerissen, ein Wesen, einzig, ohne je ein Leben zu sinden, dessen Seele mit der seinigen gleichgestimmt sei. — Greise erzählten mir unter Schaudern, daß er ein höherer Geist gewesen sei, der sich vom Ewigen losgeschworen und in die leere Buste der Strafe der Allmacht entronnen sei, Mondal, so nannten sie den Schrecklichen und sagten,

daß der große Berworfene keine Strafe bedurfe, denn er felber fei seine Berdammnis. Man sprach von den Bundern die er chedem gethan und denen die Bolter in Demuth erzittert waren, von gräßlichen Strafen, mit benen er sich an seinem Feinde geracht, sein Name war die Loosung jum Schrecken."

"Ihn wollt' ich aufsuchen und mich an seine furcheterliche Größe drangen, hier die Flammen meines Bus sens kuhlen, oder ein unausbleibliches Verderben sinden.
— Ich wanderte durch die Wusten von Afrika, ich ging über die hohen unermeßlichen Gebirge und naherte mich endlich der langerhofften Gegend. Das Gebirge lag fürchterlich aufgethurmt, wie die Mauer der Welt vor mir, die Wolken des himmels schienen schen um den Luß zu flattern und frech hoben sich die Spipen des Klippengebirges in die unendliche Leere des Aethers, immer hoher und hoher aufgewälzt und immer furchts barer und kühner aufgethurmt."

"Ich bestieg die untersten Gebirge, die sich nur wie hügel an die unbegränzte Felsenmauer lehnten. Die Erde lag unter mir mit allen ihren Schähen und Städten ausgebreitet und schien mir Lebewohl zu sagen, das Meer unermeßlich ausgegossen tief unter mir. In tausend Herrlichkeiten winkte mich die Sterblichkeit zust ruck, sie streckte die Arme liebevoll nach ihrem versornen Sohne aus und rief mich mutterlich an ihren Busen hin, an dem ich in der Kindheit meines Geistes mit so inniger Liebe gehangen hatte. — Aber ich ging vorzwärts und ließ hier meine Menschheit zurück, ich warf alles von mir ab, was der Endlichkeit gehorte, ich riß auf ewig das große Band entzwei, das mich an die Schöpfung hielt, ich seste den Fuß vorwärts, von dies

fem Augenblid gang mein eigen, die Menschheit hinter mir auf ewig zugeschlossen, ich auf ewig in die Unendlichkeit des Meeres hinausgewiesen, von keinem Ufer jemals wieder angewinkt zu werden."

"Mein Pfad wand sich immer steller die Felsen hinan, immer unfreundlicher die Natur umher, die Baume starben aus, die Sträucher, und endlich erlosch auch der letzte Schimmer des grunen Grases unter meinen Füßen. — Ist lag die Erde und das Meer in eins verschwommen ungewisser wie ein Nebel unter meinem Blicke, wie in einen schwarzen Schleier einz gewickelt; so weit mein schwindelnder Blick sich wagte, über mir und unter mir und neben meinem Schritte die unendliche gedankenlose Leere. — Bei sedem Schritte die unendliche gedankenlose Leere. — Bei sedem Schritte zog sich ein härterer Panzer um meine Brust, keine meiner vormaligen Empfindungen wagte es, mir in den eisernen Aufenthalt zu solgen, nur von nackten Felsen und dem Himmel umgeben hatt' ich schon verzgessen, daß ich einst ein Mensch gewesen sei." —

"Ich kam in Gegenden, die die Natur zulest in ihrer Ermudung geschaffen zu haben schien, kein Leben, kein Moos, das die Felsen hinauskroch, erinnerte mich an die Belt, die ich verlassen hatte. hier schien der Tod seine Behausung zu haben, eine Welt schien hier einst untergegangen und dies ihre schauderhaften Nuinen zu sein. Ein kaltes Grauen begleitete mich, immer größere Furchtbarkeiten kamen mir entgegen, alle meine Gesühle gingen nach und nach in meiner Brust unter, und nichts als mein Vorsat und das Bewußtsein meines Daseins blieb mir übrig."

"Ist ftand ich auf einer Felfenspige, die in ein Ebal binabfahe, bas rings von tablen fcmarzen Klippen

eingeschlossen war, ein Schander brütete über diesem Schlund, in den sich tausend Sohlen riffen und ein verworrenes Gedaude bildeten, kein Luftzug rauschte durch die Felsenwuste, kein Son, der ein Leben verrieth; schlich hervor; die gespaltenen Klippen grinßten mir aus dem Abgrund entgegen, die Vernichtung sahe sich hier selbst mit Wohlgefallen an und behorchte sich in der schanderhaften Stille."

"Dies ist seine Behausung! rief ich unwilltutich aus und der erfie Rlang warf sich zerschmettert die ger wundenen Klippen hinab, ich selber fuhr erschrocken zw rud und der Lon verlor sich winselnd in den ferusten Schlunden."

"Die lette Furcht faste mich zweifelhaft an. — Soll ich hinuntersteigen? fragte ich mich leise. — Roch, noch sieht mir der Rudweg offen! Noch darf ich selber über meinen Billen gebieten. — Doch was foll ich in der Welt? — Ein Engel darf, ein Rensch mag ich nicht sein, nur die Holle bleibt den Unbefriedigten übrig, — ich kann nicht anders, ich wurde nichts vom Renschen wieder rudwarts bringen: — und zugleich sieh in das fürchterliche Thal hinab."

"Wie mit taufend kalten Armen hielt es mich eine geflammert, wie in den unerbittlichen Sod schritt ich hinunter.

"Plöglich fuhr ich bebend guruck. — In eines halb dunkeln Grotte faß ein Greis und lächette mie mit einer Freundlichkeit entgegen, die mehr dem Zähnsgefnirsch eines Ungeheners glich. Ein weißer Batt sant bis auf seine Füße hinab und beckte fein Gefichte Ein fremdes mir unbegreissliches Wesen sahe aus seinen wilden Augen, er hatte bioß das Ansehn eines Meine

filien, um die Menschheit von sich zuruckzuscheuchen. — Sein Anblick hatte mich bis in das Innerste meiner Seele erschüttert und ich wagte es nicht, die Augen zum zweitenmal auf ihn hinzuwerfen: ich hatte allen sansten Gefühlen Abschled gegeben und die Schauder vertraulich in meinem Busen aufgenommen, — aber hier fand ich ein Wesen, vor dem meine Frechheit Demuth ward, alle meine Berwegenheit sich in banges Grauen ausschie."

"Wer bist du? rief er mir in Tonen entgegen, wie ohne Rlang und Athem; fie kamen zu mir, wie aus einer fernen Welt und sprachen in Accenten, von denen kein fterbliches Ohr eine Ahndung hat und haben kann."

"Ein Wesen, schrie ich ihm entgegen, das fich seiber nicht begreift! Meine Menschheit hab' ich jenseit biesen Klippen ausgezogen! — Das Leben hat keinen Reiz fur mich, ich will in der Bilbnis meine Freude suchen."

"Mendal schwebte mir entgegen und flierte mich mit einem Blicke an, der meine Seele mit Riefentraften gus sammenbruckte."

"Du bist das erste Wesen, sprach er, das mein Angesicht fieht, ich sige hier und faste der Ewigkeis entgegen und noch kein Staubgeborner hat es gewagt, mich in meinem-Sause zu besuchen, wo ich mit dem Grausen spiele und Schauder mir die Zeit verkurzen. — Was suchst du hier?" —

"Was ich hier ober nirgends finde, antwortete ich zitternt, ich schäme mich ein Mensch zu sein, nimm bu mich in deine Gesellschaft auf und vergonne, daß ich beie nen Geift begreife und bir ahnlich werbe."

"Er sahe mich an und lachte fürchterlich auf, baß bie Felfen umber in ihren Wurzeln mankten. — Bers meffener! rief er bann: — Du verläugneft bie Menfche

heft und boch zeigen Beine Borte, bag bu ihr noch zur gehörst. Ein Funte, ber von mir zu bir herüberlenche tete, wurde bein Besen zersprengen. Dant' es meiner Berachtung, daß mein Anblick bich nicht tobtet!"

Nun dann, fprach ich mit knirschender Berzweiflung, so bleibt mir keine hoffnung ubrig, als meine Bers nichtung!"

"Bernichtung? antwortete der Furchtbare und zog den Mund jum Grinsen, so kalt und todt wie die Felssen umber. Bas ist, kann nicht vernichtet werden, die Swigkeit halt dich sest, so lange die Zeit dauere, dauerst du selbst. Du kannst dich todten und in eben dem Augenblick stehst du ein neues Wesen in deiner eignen Berdammnis wieder da, — so hat es der Güstige dort gewollt, der alles mit seiner Milbe umfängt. Ol wenn Vernichtung möglich wäre, wenn wie uns selber angehörten und beherrschten — o dann wäre noch Glud in seiner Schöpfung!"

"Ich fuhr mit Entsegen jurud. — Boll Frecheit tommst du hierher, sprach Mondal weiter, und bedachtest nicht, daß dein Wesen sich nie dem meinigen nahern tonne. — Mein, Sterblicher, ganz tannst du mich nicht verstehen, denn tausend Naturen stehen zwischen und; die Gedanken, die die du begreifst, sind nicht meine Gedanken, unser Urstoff ist verschieden, wir konnen und in teiner Empfindung begegnen."

"Bo find' ich bann, rief ich mit bitterm Unwillen aus, ein Befen, bas mich versicht? Mir ift alles versichlossen, in ber ganzen Schöpfung kein Laut, ber in mir benselben anschluge. Bernichte dies Streben in meiner Bruft, das mich durch alle Welten brangen wurde, bu verwirst mich als beinen Schüler, erniedrige

mich bis jum Winrm, ber fich bumpf und ohne Ber wußtscin zu beinen Fußen windet."

"Ich verwerfe bich nicht, sagte Mondal, deine Natur halt dich gefangen! Ich will die geben, was ich kann, — aber du wirst meine Bedingung nicht erfullen."

"Alles, alles, sprach ich hastig, — nur reiß mich aus diesem peinvollen Dasein, mach, daß ich mich nicht verachten muß, sollt' ich mich auch dafür verabscheuen!" —

"Mondal Schwieg eine Beile, dann fagte er: 3ch ftebe nicht über ber Menschheit, ich bin nur ein fremde artiges Geschopf, beffen Gebanten und Gefühle Strabe len find, die nie mit benen der Menschen in ein Licht jufammenflichen, fondern fich emig jurucftogen. Die Menschen baben von ihrem Gotte jenen Trich, alles ju ordnen und in ein Ganges zu bringen, meine Freude ift Berftorung. Ihrem Triebe genug ju thun, arbeiten fie in einer ewigen Thatigfeit an Ordnung und Bars monie, Etlaven eines herrn, dem fie badurch fcmeis deln wollen, Schonbeit und Lugend nennen fie bas Gebaude, das fie aufführen, fur mich giebt ce feine Tugend als ihre Lafter. - Rannft bu beine angeborne Menschheit bis auf die lette ichwachfte Ahndung ablegen und mir voll Bertrauen die Sand reichen, fann ein beiferer Difflang dir eben fo viel Freude geben, als jener Wohlflang bort unten, verlierft bu nichts an jenem Gott bort oben, fo bift bu mein!"

"Ich reichte ihm mit erzwungener Festigkeit bie Sand."

"Berfidrung! rief er mit wilder Freude, dein Sauch fei Bernichtung, jeder Pulsichlag ein Berbrechen, vers folge ihre Tugend und fei ber Freund des Bofen, tehre

in die Welt zurud und zerreiß das Gewebe, mit bem fie sich an ihre Gottheit knupfen wollen, dies beschwöre mir mit einem großen Eid und unter diesen Bedingungen will ich zeigen, was kein Auge sieht. Fern ift noch der lette Lag, wir wollen wirken, die die Beit zum Greise wird."—

Omar hielt hier in seiner Erzählung ein. — " Und bu schwurst ben Eid?" rief ich erschrocken aus. —

"Ich schwur ihn," antwortete er langsam und fprach bann weiter: "Es war ein Schwur, o, mehr ein Fluch, unter bem sich die geangstigte Erde hatte baumen mogen, ich wag' es taum, ihn in Gedanten zu wieder holen."

"Wie ein Borhang fiel es vor meiner Seele him weg, alle meine Gedanken waren ju Riesen aufgewachten, bie gegen ben himmel anflurmten, meine vorige Frechheit schien mir ist Feighelt, alle meine Gefühle waren ehern, mein Busen Diamant."

"Ich ward in seine fürchterlichen Geheimnisse ein geweiht, Fluche segneten mich ein, Grausen stieg mie aus ben unendlichen Labyrinthen entgegen und Schauber waren meine Erfrischung. Meine Gedanken bachten das Ungedachte, ich war über ben fernsten Granzstein der Menschheit hinausgeschr ten und wandelte nun, ein fremder Pilger, jenseit dem Leben auf der burren haibe. — Die Bergangenheit kam meinem Ruf zwick, die Jukunft schloß sich meinem Blicke auf. — Mondal zeigte mir ein ungeheures Buch, in welchem auf jedem seiner Millionen Blatter tausend Punkte gerzeichnet waren. — Dies ist mein Almanach, sagte er lächelnd, so viel Punkte du ausgeldscht siehst, so vielt Lage hab' ich durchlebt, die übrigen sind die Lage, die

noch bis jum lesten Tage übrig sind, ihre Bahl ist unzählbar; aber endlich unstissich nach und mach die Beit
ab, auch der leste Punkt wird ausgeloscht und die neugeborne Ewigkeit wandelt, über den Ruin der Welten.
Bis dahin sicht mein Auge; was dann sehn wird, ik
ein: Geheimnis, das ich schon seit Jahrtausenden zu
enthüllen strebe."

""Rein Geschäft, war nun geendigt und ich ging in
die Welt zurück, nicht um zu leben und zu genießen,
sondern um Genuß und Leben zu gerstdren. Mie meine
nommaligen Freuden kauenschier wie eben so wiele Falude

sonnaligen Freuden kauren mir wie eben so viele Feinde enigegen, ich zerfidrte und wernichtete, so weit wur meine Bewickt voichte, Jammergeschrei folgten meinen Schrieben und Raisen, mein Weg war mit Thranen benest und Grabhigel waren die Denkmale, die von meiner Durchreise sprachen. — Der Spigenhatte mich in ein Leben verwiesen, das ich versachtete und ich sattigte mich im Genuß der Rache, ihn leiber kannte mein Arminicht erreichen, aber seine Geschopfe mußten meinem Zorne busen! Das Dasein wullte mich, wie eine Gewissensangst, Wernichtung war nicht möglich; Pluchenicht genug, ich mußte ihn ftratfen.

mard mein Freund; er war im Begriff, seinen Unterthanen ein guter Burk, zurwerden, aber ich lehrte ihn die Menschheit und ihre Zugend verachten und so kam er endlich zu sener kalten Grausamkeit, die seinen Namen zum Schrecken des Landes gemacht hat. Durch mich ließ er tausend Schlachtopfer kallen und tausend eine Beute des Mangels werden, unter diesen war auch Selim; Alli nahm ihm seine Schlas, Selim entsiche mit feiner Gattin und einem fleinen Cobne, auch bie Gattin mußte fterben und ibn fein Cobn nur noch eer waltsam in ein quaalvolles leben jurachalten. - 3d gine unter ben Menichen in einer emigen Ginfamfeit, wie bienlibare Benferfnechte liefen Schreden por mir ber und ichlugen gemaltfam ichet Gefühl, jeben Renfchenge danken von mir guruck, - fo fand ich ben armen, von mals aludichen Selim, weinend auf bem Grabe Giner Gattin fisend, - ba flog mir wie ein ferner Schein ber Bunich vorüber, wieber in ben entweihten Den ichenorden in treten. - In diefem unfeligen Angenblick vergaß ich meines Amts und meines heten: and lich ben tranernben Celim in ben Choof bes Wides jurudfebren, meine Dacht lief ibn einen Schaf finben. ber ihm breifach erfette, mas er verloren batte. - 0 wie hab' ich Jahrelang bicfen einzigen Augenblick vete flucht, wie gern batt' ich ibn wruckgenommen und ich tim's Glud mit neunfachem Sammer ausgetunicht. wenn es bem Bauberer vergonnt mare, fein einen Werf wieder ju vernichten."

"Luaushaltsam jagte es mich seit biefer Zeit: an Mondals Wohnung jurud, ich stranbte mich vergebens gegen die brangende Macht. — Mondal trat mir ente gegen. Schon so fruh tommst du wieber? sagte er mit gräßlichem hohnlacheln, — du hast beine Menschen heit abgeschworen, bein Bertrauen war so frech — und boch tommst du selber zurud, dich anzuklagen? Stumm ging er mit mir zu einem fernen, verzackten, einsamen Klippenmeer, er spaltete einen Felsen und warf mich bis an die huften in die Oeffnung, die bonnernd wies ber zusammensprang." —

"Dich germalmten unaussprechliche Martern. . Eine

beiße Gluth webte fich am Lage um mich ber und nagte und faugte an meinen Bebeinen. Stammen bobe ten fich glubend in mein Innres und in ber Racht jagten fich talte Mordwinde um mich her und bliefen mich mit ihrem Athem an, ein Panger von Gis umaab meinen Rorper und gerschmolz wieder an ber Gluth des Morgens. Siedende Balbftrome fturgten braufend auf mich berab und ichmetterten fpielend mein Gebein gegen bervorragende Relfenspiten. Mein Gebeul er-Hang fürchterlich ben Abgrund hinab, und fprang von Rlippe ju Rlippe, eine taube ftumme Ginsamteit lag falt und ohne Mitleib um mich her. - Go brallte ich vier Jahr meine Stache und meine Bitten bem un. erweichlichen Mondal entgegen, aber er borte mich nicht: juweilen flog er auf einer braunen Bolte über mein Saupt, fabe bohnisch auf mich berab, freute fic meiner Quaalen und überließ mich bann von neuem den unerbittlichen Martern. - Endlich fchien er gerubrt, oder ber alten Ergobung überdruffig, benn meldes Mitleib follte biefe fteinerne Bruft bewohnen? -Ach will bich von beiner Rette losnehmen, rief er und neigte fich wie ein Gewitter weiter auf mich herab. aber nur unter einer ichweren Bedingung geb' ich bich frei." -

Abballah wollte unter Schaubern weiter lefen, als fich ein lautes Getummel im hofe bes Pallastes et hob. — Befturzt eilte er an's Fenster — und bie furchtbaren Palmblatter entfanten seiner hand. —

#### Bjertes Rapitel

Sabel glanzten im Schein der Sonne und keuchteten Abdallah wie Blige entgegen; in einem fürchterlichen Getummel fampsten Selim's Stlaven mit der Leitwache Ali's, sein Bater stand in der Mitte des Gesechts, mit entblogtem Sabel sturzte er hinaus,

Ein wildes Scichrei flog über ben hof des Pallagiftes, Ali's Stlaven wutheten gegen Selims bewaffnese Freunde, das Geflirre der Sabel an die Schilder ge ichlagen, raffelte furchtbar. Abubefer lag mit feinem weißen Barte vor ihm, in seinem Blute gewälzt, bas Geschrei und der Klang der Wassen schlug gegen de Mauern des Pallastes, Blut floß in Stromen, einige Sflaven flohen, andre stürzten Tod nieder, — und jat sahe Abballah auch seinen Bater unter einem Sabele hiebe sinken.

Er sturzte sich wuthend in das Gedrange. und metelte um sich her, eine blinde Wuth gab ism Nies senkfafte, er fühlte die leichten Bunden nicht, die er er halten hatte und tobte wie ein Nasender in dem Gemuhle auf und ab, — eine bekannte Stimme rief seinen Nasence aus, — es war sein Freuud Raschie. — Auch du? rief Abdallah wuthend, — auch du bist mit meinem Clende einverstanden? — Nur wider meinen Billen, antwortete Naschib und gab ihm die Hand; rette nur deinen Bater, seste er leise hinzu, sieh er lebt noch

Abdallah bliefte nieber, sein Bater lag ju feinen Fußen und fahe ihn mit einem matten Bliefe an; 26 dallah ergriff ihn stark und trug ihn aus dem Getummel, Raschid begleitete ihn und half den verwundeten

Selim aus bem Sofe bes Pallaftes führen, nile Arieger machten bem bekannten Raschid Plate, weil fie bem Bermundeten für einen Diener Ali's hielten; so brachte Abballah feinen Baten aus dem Pallast. und durch das Thor der Stadt.

Selim war ftumm und in fich felbft verschlossen, heftige Gebanken schienen ihn zu beunruhigen, nur zuz weilen ftahl fich ein Seufzer aus seiner Bruft, ben er aber seinem Sohne zu verbergen suchte.

Ich fann nicht weiter, sagte er endlich und seste sich auf einen Erdhügel am Wege. Sein Gesicht war bleich, seine Wunde, die Abdallah verbunden hatte, fing von neuem an zu bluten. — Warum hast du mich nicht flerben lassen? sagte er dami, da das Schicksal auf mich zurnt? — Du hattest mith jenen Dolchen lassen solnen du mich entrissest, denn ich gehorte ihnen an, von Verrätherei dem Tode verkauft. —

Abballah kam ist erst aus seinem Staunen, seiner Wurh und Angst nach und nach zurück. Er war bis ist in eine unwillkührliche Thätigkeit geworfen, er hatte nicht empfunden und nicht gedacht, über die Gesahr seines Baters hatte er sich selbst vergessen. — Bater! rief er aus, — o daß ich bich habe retten können, daß ich dich aus dem Gemeşel herausris und dem Leben wiedergab, — o daß ist daß erstemal, daß dein Sohn die etwas mehr als Dank sagen kann, — eine Stunde, wo ich dir durch Thaten meine Liebe zeigen könnte, habe ich so lange gewünscht, — ach! und sie muste so schrecklich, so unvermuthet kommen!

Abubefer, fagte Selim, ber redliche Greis ift tobt, mein großer Entwurf ist bahin! — beine Ahndung; alter wackerer Mann, hatte Recht, warum horten wie

nicht auf beine Stimme? Wozu leb ich noch, ba ble schönste hoffnung meines Lebens umgefunten ift? - Ich habe ein großes Spiel gewagt, ich setze verwegen mich und Ali dem Verderben zum Pfande aus - and das Schickfal rief Selim!

Schmerzt bich beine Bunde, Bater? fragte Abr

O ich weiß kaum, daß ich verwundet bin! rief Seilim unwillig aus, ich weiß nur, daß ich habe entfliehen muffen. — O warum kann ich nicht der verächtliche Bund jenes muben Wanderers fein, der den Berg hers interzieht? Er ift freier und gludlicher als ich! —

Dann ging Abballah mit feinem Bater langfam weiter. Oft ließ er ihn anf Rasenhugel sich niederseten und wenn er erquiekt war, mahnte er ihn sogleich wies ber zur Flucht, weil er die Berfolgung seiner Feinde surchtete. — So gingen sie langsam bis zum Abend und wandten sich zu einem kleinen unbesuchten Neben weg, ber in einen Wald hineinführte. —

Die rothen Streifen des Abends wallen durcht ben himmel, fagte der Greis, sie wollen den trägen Selim zu seinem Borhaben rufen, aber ihr kommt zu spat und findet nur noch meine Schande. — O durft' ich eure verhaßten Flammen nicht erblicken, oder spiegettet ihr euch in Ali's Blute! — Meine Freunde sind für mich gefallen und der feigherzige Selim flicht und rettet ein freudenleeres Leben. O des edeln Greises Abubeker! dessen Silberhaar so schrecklich auf den Steinen ausgebreitet lag und vom Blute triefte! — verzeih Abubeker, dem unvorsichtigen Freunde, der deiner alteren Beste heit nicht traute. —

So klagte Selim auf dem Weger und horte nur wenig auf den Troft seines Sohnes. — Das Schick sal, sprach er endlich, nachdem er lange bei sich gedacht hatte, erprobt den Mann durch tausend Gefährlichkeiten und mannichfaltiges Unglück, mein Muth soll vielleicht noch härter gestählt werden, um dann desto größere Bunken zu schlagen. Der Mann muß vor seinem Tode nichts verloren geben, seine Entwürse mussen ihm so unverleglich sein, wie heiligthumer, die man ihm zum Ausbewahren anvertraute, der nächste Tag verschnt mich vielleicht mit dem heutigen. —

Er ging getroftet weiter.

### Fünftes Raptiteli.

In einer entfernten Gegend des Waldes, wo die Baume am meisten verwachsen waren, wo das dichteste Dunkel sich unter den verschränkten Zweigen herabsenkte und man kaum von der fernen Landstraße zuweilen ein dumpfes Getdse horte; dort stand unter Buschen verssteckt ein kleines ländliches Haus, das Setum sich von vielen Jahren hatte erbauen lassen, um hier auf der Jagd einen einsamen, unbekannten und stillen Ruhesplatz zu sinden. Nur Omar, Selim und sein Sohn kannten diesen Ausenthalt, kein Weg führte zu dieser Wohnung, nur em Fußteig, der sich in hundert Krumsmungen wand und den kein Fremder aufkinden konnte. Seit vielen Jahren war diese Wohnung; undesucht gelblieben, selbst Selim sänd ist den Weg dahin nur mit Rüche. Busche und hohes Eras hatten, den kleinen

Fußsteig verschlungen, fle mußten fich burch junge Baume brangen, bie in einander gewachsen waren, fie verloren oft den Pfab und fanden ihn nur muhfam wieder, erft mit ber Finsterniß kamen sie an die Satte.

Alles war verwildert, das Dach mit Moos bedeckt und vom Regen durchlochert, durch die Fenster hatten sich junge Gesträuche gedrängt und Ephen schlängelte sich in grunen Labveinthen die Wände hinan, heimchen nisteten in ihren Schlupswinkeln und ziepten einsam durch die Stille der Nacht und das Nauschen des Walbes; Gulen hatten sich auf den benachbarten Bäumen niedergelassen und heulten nach dem Hause hindber. Der Aufenthalt begrüßte sie traurig und verfallen, wie ein franker Freund, der auf dem Sterbebette Abschied nimmt.

Sie traten in das Jimmet und der ermattete Ser lim ließ sich fogleich auf ein fleines Ruhebett nieder.

— In der Rase rieselte eine Quelle vom Berge herch und Abdallah schäpfte aus dem frischen Wasser einem Trank für seinen entkräfteten Water. — Ich bin er quickt, sprach dieser, — o daß ich dich noch übrig habe, daß das Schickal dich nicht von meiner Seite genommen hat, das ist ein Glück, dessen Größe ich mit innieger Dankbarkeit verehre.

Abdallah verband von neuem die Wunde Selims und bat dann feinen Bater, ihm zu fagen, woher diefet Ungluck so ploglich auf ihn eingestürmt sei, was es veranlaßt habe und womit sein Bater den Jorn All's so hestig aufgereizt habe. — Diese Bunde, sagte Sen lim, die min ploglich so tödtlich geschlagen wurde, is mir selber unbegreislich, schon feit lange wälze ich alle meine Gedanken umher, dieses Räthsel zu verstehen,

Mie meine Freunde und Eflaven laffe ich in Gebanten von ibergebn, aber unf tein einziges Goficht ftebt ber Daine Berrather. - Der himmel felber wieft fich mir entgegen ind brangt ben Strom gegen feine Omelle gurud. -Dann ergablte er: ibm bie Entftebung ber Berfcmorung gegen Mil's Leben : tinb mannte that : alle! Wefachen .. Die fe veranlagt hatten. - 3ch wollte bas Land gludlich machen, fo fcblog er, aber ber Ewige will, bag fein Elend noch ferner dauere, er gurnt auf mich, bag ich feinen weisen Rathschluffen habe vorgreifen wollen und Der Sterbliche muß nur ber an feine Stelle treten. Sand folgen Die ibn leitet, nicht aber mit Bormis ben geheimen Plan ber Gottheit ju überfeben glauben, fein Rtenel bestraft fiche felbft. - De Sprann herrscht uhb ich beseufze bier verlaffen mein Imglud, ohne Rath und Bulfe, ohne Freund; - o wenn nur Om ar jurud Fame, auf ihm und feiner Beisheit ruht ist meine lette Soffnung: abet wenn er auch gurudtommt, tann er bas, was geschehen ift, ungeschehem: machen? Er fann nichts als troften, und Troft ohne Sulfe ift fein Troft fur mich, - meinen Freunden wird endlich fein Dienft ubrig bleiben, als mich in: mein Grab zu legen.

Es war im Zimmer dunkel geworden und Selim. fühlte einige Thranen heiß über seine Wangen fließen, er schämte sich seiner Schwäche und nur die Finsterniß, die die Zähren seinem Sohne verbarg, trostete ihn etwas über seine Unmännlichkeit. Abdallah ergriff die Hand seines Vaters und drückte sie ohne zu sprechen an seine brennenden Lippen, Selim umarmte ihn schweigend und eine wehmuthige Stille war um ihren Schmerz ausgegossen. — Durch die Fenster dammerte ein irrer Schein der Sterne und eine Riedermaus schlug mit

eanschendem Flügel an die außern Bande. Seiten sahe mit starren Augen nach dem matten Sterngeflind mer, das sich durch die grunen Gebulche brach, vom Wege und seiner Bunde mude schloß sich endlich das gespannte Auge und er persant in einen sansten Schlundmer. Abdallah stand in tiefen Gedanken neben seinem Bater und schien auf das Athemholen Selims pe horchen.

# Sechstes Rapitel.

Alles um Abdallah ber mar fill wie bas Grab, Me Quelle in der Rabe platicherte immer leifer und leifen. bas Rauschen ber Baume verhallte immer bumpfer und Selims Athem rochelte ichmach, wie ber Athem eines Sterbenden. Abdallah ftand an die Band gelehnt und fahe in einer talten Geelentragheit bem munberbaren Spiele feiner Gebanten gu. Sein Bater batte ben Mamen Omar genannt und mit diesem Ramen maren bie Schreckenserinnernngen reiffend wie ein Balbftrom in feine Secle guruckaefommen; fcon batte er alles vergeffen, aber biefer Son brachte ihm mit Bucher an ruct, was er fo gern nicht angenommen hatte, was & fo gern auf emig von fich jurudaemiefen batte. -Omar! sprach er leise zu sich selbst - Omar! wieber holte er mit gitternber Stimme. Gein Geift manbte fich fcu vor bem Gedanken gurud, ber fich unuber windlich ju ihm binauffampfte. - Omar batte bie findliche Liebe icon verloren, mit der er ihn ehedem as liebt batte, feit jener Racht, die ihn jum Bertrauten

wer abermen Michen Gewalt gemucht hatte, hatte fich w Liebe mit Rurcht und einem fremben Gefuhl, et Art von Anbetung vermifcht; aber er mar immer b, ber Freund Omars geblieben, feine Liebe batte fich chfam nur ein anderes Gewand gewählt, ohne ihr tfen ju veranbern, - aber gu ber Empfindung, die feine Seele durchschnitt, hatte bis babin auch tein im . feine Ahndung in feiner Bruft gelegen : es war bt Miftranen, nicht Bag, nicht Abscheu, nicht Enten; ein schwarzes Bewebe aus allen diesen Gefühlen sirft. Ein Todiengewolbe hatte fich ihm aufgethan, welchem grinsende Gerippe. Moder und schenkliche rmefung in taufent gräflichen Bermischungen vor i lagen, bas gange Beer bes Entfegens jog mit idenfrohem Lächeln an ihm vorüber und wie in bel gehullt tobten neue Furchtbarkeiten aus der nachten Ferne auf ihn ju, er fabe einen unendlichen en Felfenweg vor fich, burch ben er fich hindurch ngen follte, um fich bann in einen Abgrund gu gernettern.

Omar! sagte er leise, wie fremd klingt mir ist die Mame, der einst meinem Bater zugehörte? der die sung zur Freude und zur Liebe war! — Ist ist es Name eines Ungeheuers, das seine Tigerklauen nach: auswirft. — Oder war alles, alles nur ein Traum? kann nicht Wahrheit sein, unmöglich! Wie konnte die Zeit ihr Gewand umkehren? Wie könnte so plotz: der Jorn aus demselben Auge sehen, in dem so eben h die Freundlichkeit thronte? — Wenn Omar statt: die Pand zu reichen, mir einen schuppigen Drachen, entgegenreckt, — wer soll mich dann aus der webe ziehen, in der ich an den seuchten Wanden, ein

verlorner Burin, umbertappe? Bas ift Babrbeit, wenn ber Ort, wo meine Seele fonk am liebsten verweilte, fich fo ploblich in einen Rerter umwandeln fann? ---3ch schwindle vor den taufend Gestalten gurud, Die aus einem muften dunkeln Abgrund: fo brobend ibe Saupt emporheben und mir fill und ichweigenb mit unversähnliche emige Strafen gunicen! - Rein, fo fürchterlich fieht bie Birflichfeit nicht aus, nur Eraume verweben fich in folden verworrenen Bolfengebilben. Wo war mein auter Engel, als biefe Phantaffeen in meiner Geele aufstiegen und auch ben letten Straff verschlangen, der noch farglich in ihre buntle Liefe bins unterleuchtete? - Wer murbe bann noch zaubern und fich bedenken, aus biefem Leben berauszugehn, wenn es ihn mit fo entschlichen Speifen futterte? - Rein. nein, o Bergweiflung mare fur ein folches Unglud au wenig, es fann nicht Bahrheit, es foll ein Traum ge mefen fein! -

Er schwieg, eine dunkle Stille fauselte um ihn her, in der sinftern Nacht und der leeren Einsamkeit sabe er nichts als seine Gedanken schwimmen, ein Wieder hall seiner Seele wiederholte ungahligemal den Namen Om ar.

Und doch ist es Wahrheit, fuhr er leife fort. — Ich erinnere mich der Stelle, wo ich jene schrecklichen Worte las, o ich weiß es zu gut, wann und wie es war, mein boshaftes Gedächtniß wiederholt mir mit hämischer Freude die gestrige glückselige Nacht und stellt mir noch einmal den alten Nadir hin, der mir die Blätter reicht. — Nein, es ist kein Traum, wenn unser ganzes Leben nicht ein einziger schwarzer Traum ist und wir selbst ein bestandloses Traumbild, ein Dunft,

der Nich die Leeck fergelt und den ein nichtiger Schein ansliegt, dis ihn ein Wind verweht. — Blast mich Wieden das mein Wesen in tausend Anfibiasen zerspringe und sich niemals wieder zusammen sinde! — Wo Grausen und Unglud wohnen, wo der tente leuchtende Kunte knistend aus der Asche springs, wo eine ewige Einsamkeit auf tausend Verderben brüktet, — o da, das sinde ich mich jederzelt wieder, dort ist die Heinen Streiserten mein midder Gelst: zurack, dies ist das Ziel, wo ich endlich ruhen soll, nach welchem mein schwarzer Engel mich hohnlachend petischt; alles welcht aus meiner Bahn zurack, nur meine Berächtlichkeit bleickt mir übrig und die Holle, die hinter mit raft.

Omar ist mir auf ewig verloren; es ist ausgesprochen, bas unbarmherzige Urtheil, bas fürchterliche Geheimnis ist wie ein Lodtengerlope aus seinen verhüllenden Gewändern herausgeschritten, — zurück, zurück von meisnem Halse, Scheusal! — Es klopste ja ein Menschenberz in dir, als ich dich verhüllten Fremdling an meine Brust brückte, wo hast du Betrüger dein herz gelaßsen? —

Sabe ich sene grausenvollen Blatter bis zu Ende gelesen und ihre ganze Gräßlichkeit in meinen Busen gesogen? — Nein, nein, — ein freudiger Funke glimmt in der Nacht wieder auf, die Auslösung des Räthsels ist noch übrig, — ja, du wirst mir wieder geschenkt werden, mein Omar! Ja, der Ort kann ist noch keine Wildniß sein, auf welchem so eben noch dieser freudenreiche Tempel stand. — Ja, Omar hat sich von Mondals fürchterlichem Bunde losgeriffen und in die Arme der Renschheit zurückgeworfen, ja, er liebt, er liebt mich,

er ift wieder ein Menfch geworden, bie abrigen Blatter werden, muffen es enthullen. -

Er faste ben Entschluß in die Stadt jurdet gu gehn und jene Blatter wieder aufzusuchen, die sein Schickfal enthielten, er buchte sich leise auf seinen Bater berab und horte, ob er noch schlummere, dann verlies et schnell bas 3immer.

Er brangte fich durch die Labprinthe ber Gebufche und tappte in der wusten Nacht mit den Sanden nichter, um den verborgenen Pfad zu entdecken. — Manifchend jagten fich Wolken durch die hohen Banmipipfet, die Sterne weinten kalten Thau berab, Sturmwinke spielten heulend im dichten Walde. — Abdallah sturge oft gegen Baume: und fuhr durch raffelnde Gesträuche, stimmernde Lichter führten ihn oft trügend tiefer in den Wald hinein, wo ihm die Nacht noch dumpfer entgegenkam; endlich trat er auf die Heerstraße.

Er ging durch das Thor und durch die stillen Straßen der Stadt, auf der Brücke hatten zwei Fischer ihre Nehe ausgeworfen und unterredeten sich leise. — Abdallah stellte sich an das Ufer und dachte mit wehr muthiger Berzweiflung an den Abend zurück, an web chem der Untergang der Sonne sich so schon in dem Flusse spiegelte, als auf allen Wogen kleine Nachen schwammen, die für ihn mit Seligkeiten landeten, als jede Welle den Namen Julma und Abdallah lispeite und mit dem Abendwinde stritt, wer "Julma" am sührsten säuselte, er dachte an die himmelsnacht zurück, als sich ihm das Paradies mit allen seinen unendlichen Wonnen aufgethan hatte, — er sahe nach der Garten mauer, — aber eine neidische Finsternis warf sich vor sie, die Wogen schauerten in verschlungenen Ringen im

talten Binde ber Macht und wanten in einen duftern Dammerung, ein Steen bliefte zuweilen wehnnichig him ter ben schwarzen Wolfen hervor und warf traurig einen fluchtigen Blick auf, die buntle Fluth. — Er stand in niefen Gedanten und maß sein Elend an der Größe feines vorigen Glucks. Das Gespräch der Fischer sich ferte leise in das Riefeln der Wellen.

Eine Mauer von seinem Pallaste will ber Sultan fiehen taffen, er hat ben ungläcklichen Selim mit ben graßtichften Flüchen versucht. Sein Jorn ist noch nie so fürchterlich gewesen, Niemand wagt es sich ihm zu maheen,

Der man fagt, fing ber andre an, Selim habe bem Gultan nach bem Leben getrachtet; wenn bas ift, so verdient er auch die Strafe, ba er seine Sand an ben Gesalbten bes herrn hat legen wollen.

Aber Sabi, antwortete ber erfte, Selim war von jeher ein wacerer Mann, er hat mich vom hungertob gerettet, er muß gewiß Ursachen gehabt haben, so zu handeln, denn er ift ein ebler Mann.

Aber den Sultan, fing Sadi von neuem an, hat Gott über uns gefest und ihn verlegen heißt Gott verlegen und darum hat er den Born und die Strafe Mi's verdient.

Sie stritten noch långer und zogen dann ihre Nete aus dem Flusse, sie hatten nichts gefangen und gingen verdrießlich nach Sause. Abdallah hatte ihrem Gespräche traurig zugehort und naherte sich dem Pallast seines Baters.

Rein Licht brannte im Saufe, alles war ftill wie ein großes Todtengewolbe. Er schlich fich durch das

Thor und trat in den Dof, wo felhe einsamen Ertite die Bante binubichallten ; te fitel mit bem Rug'an Die Rorper ber Erschlagenen'; bie man mit Berachtung hatte thegen laffen und aus einem Bintel bes Sofes seufrte ein Satbaeftorbener und rochelte fürchterlich Abdallab febrikt bebend über fie himmeg und trat in bie Gemacher bes Dallaftes. Miles mat einfam und verddet . Wie fittl als batten memale Menfchen amifchen Diefen Manern gewohnt, - ist fam er in fein Rimb mer. 31 Mit gitternben Banben fuchte er auf ben Lifthen und am Boden umber und fand die farchten lichen Blatter nirgende. - Bie? - rief er aus, follte ich unter ewigen Zweifeln umhergeworfen werben und auch nicht einmal meinem Glende in's Angeficht fchen tonnen? Sollte bas ichabenfrohe Schieffal mit auch felbit blefe farchterliche Rreube ber Gewiffbeit rauben wollen, bamit meine Berbammnig in unahfibe. licher Ungft bestehe?

Aengstlicher durchsuchte er das Zimmer noch eins mal: — es gilt deine Liebe, Omar! ob ich mich mie dir ausschne, oder nicht, hängt von diesem Augenblicke ab, — jest weiß ich nur genug, um unaushdeliche Quaalen zu dulden und nicht zur Verzweislung reif ju sein. — Er suchte lange und unermudet, endlich sprang er wuthend auf und wollte gehen, sein Fuß stieß au eine Rolle, die sich rasselnd auf dem Boden wälzte, er streckte seine Hand darnach aus, — es waren die err wünschten surchterlichen Palmblätter, die ein Schreck ihm heut am Morgen aus der Hand geschlagen hatte. —

#### .... Siebentes Ranitel.

Die Bande Abdallah's gitterten, als er bie Blatter ergriff und mit ihnen burch die Gemacher guruckeilte, alles, was er in ihnen gelesen hatte, trat wieder vor feine Seele, er brudte frampfhaft bie Sauft gufammen und eilte durch bie Zimmer. Als wenn. Drachen mit flingenden Flugeln binter ibm berjagten, fo entflohe er uber ben Sof bes Saufes und durch bie Stadt, nur vor bem Pallaft bes Sultans fant er fill. - Mur ein einziges Licht mandelte noch hinter den Vorhängen umber und feine Ginbildung fcuf Bulma's Geffalt in bem Zimmer hingu, er fabe fie unruhig auf und niedergebn, er borte feinen Damen nennen und farrte lange mit unverwandtem Auge jum Pallaft binauf. - Das einzige lebendige Licht in ber großen tobten Steinmaffe bes Pallaftes, Die Erinnerung Bulma's neben feiner Bergweiflung ließ einen munderbaren Schein in die tiefen Schachten feiner Scele fallon, fo munderbar wie eine verirrte Blume, die ju fruh in einem fconen Bintertage aufbricht. Das Liebliche und Die Gräfliche feit faben fich an und wollten fich die Sand reichen. aber Abdallah trat zwischen beibe und ging mit dem Schauder, ein dichter Debel verfinfterte Bulma's Conne in feiner Seele, fie ging in ibm auf, aber nur binter einen Wolfenvorhang, es mar die wehmitbige Ering nerung einer Freude, auf die er nicht mehr zu rechnen magte.

Er ging langsam weiter und eine Cieftalt fam ihm butch die schwarze Nacht entgegen, es war Rafchid, fein Freund. Raschid fehrte mit ihm gurack und ging lange schweigend neben ihm hin, aber Abdallah ber merkte ihm kanm, in die Berworrenheit seiner Traume verloren.

Nun bin ich ganz ungludlich, begann Raschib, trun ift mir alles genommen, ich sehe keinen Ausweg, als bie Berzweiflung. Alles, auch ber lette fernste Abendsschein melner Hoffnungen ist mir auf ewig untergegant gen. — Ich bin aus All's Pallast entstohen und habe mich vor seiner Buth gerettet, benn er hat mir ben Tod geschworen, — er glaubt, daß burch meine Ousse bein Bater seiner Nache entronnen sei, benn er weiß, daß ich bein Freund war. — Ist bein Bater gesichert?

Mein Bater? fuhr Abballah anf, - ja! - "

Sei wachsam, Abballah, antwortete Raschib, Mil wuthet, wie er noch nie gewüthet hat; er hat es beim Grabe des Propheten geschworen, deinen Bater lebend oder todt zu bekommen, er rast im Pallast umher, wie ein Tiger, dem seine Beute entriffen ist, jeder entstlieht seiner zertrümmernden Buth. Dein Bater hat gewagt, was noch Niemand wagte, diese blutige Berschwörung; dieses Unternehmen, von dem er glaubte, es sei für einen Menschen zu kuhn, hat seine Nache so heißbungirig gemacht, daß nur sie durch Selims Tod wird gestittigt werden konnen. — Dein haus wird zerstort wetz den und ein Fluch des himmels darüber ausgesprivischen Schüge Selim, denn sein Schüssella wurde fürchterlich sein, wenn sein Ausenthalt dem Sultan verrathen würde.

Rafchib ging und Abballah verließ die Stadt und eilte nach der einsamen hutte jurud. — Der bletche Morgen schimmerte schon durch die Wipfel der Baume und jagte ein nüchternes Licht durch die Schatten: des Waldes, als Abdallah von der dunkeln Unfiche hinum

terging und sich im Walkgrunde der einfames Bohnung feines Baters naherte. — Ich habe dich fcon vermist, mein Gohn, rief ihm diefer entgegen, ich bachte, auch bu hattest mich verlassen, benn der Elende muß jeder Aucht und feiner Soffnung trauen. —

Du fichft bleich und krant aus, mein Bater, fagte Abballab.

" Ad bin erquitt, antwortete Gelim, biefer Schlaf bat mir meine Rrafte jurndigegeben. - Gieh, wie bas Morgenroth fich' burch ben verwachinen Bath zu meis nem Renfter brangt, um mich ju grußen, wie ber hims mel mich mit munterm feurigem Auge aus ber Rerne anfiebt, ja, ich will noch hoffen; ein Sturm-bat mich in bas Deer bee Clends hineingeworfen, aber ich will nicht unterfinken, auch' diefes Unglud will ich noch auf meine Schultern nehmen und mein Saupt aufrecht Kalten : fa Abdallah', mogen taufend Donner um mich ichelten, ich will mich nicht furchtfant bot ihter Stimme in eine Boble verfrieden, fondern ihnen mit Rubnheit antworten. Du bift ja noch mein und diefer Stab wird nicht unter mir gusammenbrechen, noch einen Raben bat mir bas gutige Schickfal ubrig getaffen und an biefen will ich bas Gewebe meines Gindes unverbroffen von neuem beginnen; wenn biefer reift, bann erft will ich die Arbeit auf owig aus ben Banden merfen. Er umarmte feuria scinen Gobn. Ja, Bater, rief Abdallah aus, ich bin noch dein und werd' es bleiben. Lag bich von biefer Freude noch in biefe Belt gurud. batten.

Die Bunde Selims war minder gefährlich als ges ftern, aber er war ermattet, felbst bas Sprechen warb tom schwer. Abballah blieb bei feinem Nater, er brannte vor Begierde dem Inhalt den Blatter ju erfahren, aber es war unmöglich, den Kranken, dem seine Hulfe so unentbehrlich war, ju verlassen. — Im Abend stellte er ein kleines Ruhebett neben das Bett seines Batert und zundete eine Lampe an, die er in einem benache barten Zimmer, gefunden hatte.

Schon zitterten die Sterne durch die fliehenden Wolken, die Nacht stieg aus ihrer schwarzen Behan, sung auf und breitete durch den himmel ihren Mantel aus, Selim schlief nach und nach ein und die fleine Lampe warf durch das enge Zimmer eine matte Dame merung, Abdallah zog aus seinem Busen die Palmbiste ter, sein Auge durchstog sie von neuem und alle Schrecks gestalten traten mit neuem wirklichen Leben auf ihn zu. — Nein, sagte er zu sich selbst, Omar kann wie nicht zurückgegeben werden, diese Warnungen hier lass seinem Blatter werden, mir ihn nicht wiedergeben, — er las weiter:

<sup>---- &</sup>quot;Endlich schien er gerührt, ober der alten Ergogung überdruffig, benn welches Mitleib sollte diese steinerne Bruft bewohnen. — Ich will bich von beiner Rette losnehmen, rief er und neigte fich wie ein Gewitter auf mich herab, aber nur unter einer schweren Bedingung geb' ich bich frei."

<sup>&</sup>quot;Sprich fie aus, Gräßlicher, heult ich ihm entgegen, o fprich, nur nimm mich wieder aus dieser Sale lenpein, fprich es schnell und ich will bas Unmögliche möglich machen!"

<sup>&</sup>quot;Der Felfen bog fich auseinander und gab mich

frei, voll von der wonnevollsten Empfindung der Freis heit lag ich lange ohnmächtig und ohne Bewußtsein, endlich fam mein Geist zu mir zuruck, Mondal stand noch neben mir."

"Bandre gur Belt gurud, fagte er mit furchterlicher Stimme, und nur bas grafflichfte, por bem ber Sterbliche beim Unhoren guruckschaubert, fann bir meine Verzeihung erwerben. - Reine gemeine und leichte That fohnt bich mit mir aus, wohlfeil fannft bu bich nicht lostaufen. Ist versuche beine Rraft; nur ein Sohn fann dich befreien, der, ohne vom Bahnfinn umbergejagt ju merben, feinen eignen geliebten Bater tem Tode übergiebt. Bollendest du Diese Arbeit nicht, fo will ich Quaalen fur dich ersinnen, die im Augenblick bich germalmen und mit noch gräßlichern Schmergen dich wieder in's Leben gurudreiffen, alle meine Runft will ich dann aufbieten und meinen gangen Scharffinn an dir in Thatigfeit feten. Ungeftraft foll ein Denfch meiner nicht fpotten burfen. - Geh gurud und lies bir einen Sterblichen aus, ber bich lofe; nach zwanzig Jahren erwart' ich beine Rechenschaft."

Ich ging. — Fur Selim, fprach ich, habe ich gelitten, er foll meine Quaalen bezahlen. — "Und bort Nabir," rief Omar ist mit lauter Stimme, — "bort liegt mein Unterpfand!"

Omar hielt ein und stand in tiefen Gedanken. Schauber und Erstaunen hatten bis ist meine Junge gelähmt, ich fühlte mich von Omar mit tausend Armen zurückgerissen. — Dort unter jener Palme? rief ich nach langem Stillschweigen aus. —

"Ja," antwortete Omar, "er bejahlt bie große VIII. Banb.

Schuld, auf ihn bin ich von Mondal angewiesen, er ist meine Speise, an der ich meine Nache fattige."

Ich fuhr zuruck und wollte auf dich zueilen, dich zu wecken und dir alles zu sagen. — Unglücklicher! erwache! rief ich mit lauter Stimme, du schlässt und siehst den Felsen nicht, der über deinem haupte zusammenstürzen will!

"Nabir! mein Freund!" schrie Omar, — "o hab' ich mich an der Menschheit wieder geirrt? Ich hoffte auf dein erquickendes Mitleiden, dein Bedauern ware mir ein frischer Sonnenstrahl gewesen, — und du willst deinen Omar zu unendlichen Martern zuruckssenden? Ist die dieser Unbekannte mehr als dein Freund?" —

Fort von mir, Entsessicher! rief ich mit wilber Stimme, fort mit beinen Banben! Du haft die Bers bammnig angetaftet, bie Bolle hangt an bir!

Ich wollte auf dich zueilen, aber Omar riß mich gewaltig zuruck, wir rangen einen hartnäckigen Rampf, wurhend stritten wir in hundert Gestalten, als Liger, Lowen und Elephanten, unermudet jagten wir uns durch viele Leben hindurch, Omar verwandelte sich endlich in eine große gluhende Feuerkugel, um mich zu zernichten, ich warf mich ihm in eben der Gestalt entgegen und wir fuhren donnernd gegen einander. Endlich mußte ich der höllischen liebermacht Omars weichen, die Doniner und Sturmwinde erweckten dich aus deinem Schlafe.

Ich fahe bich mit ihm jur Stadt juruckgehn, er hielt bich fest und wachte über bich, wie ein Liger über seine Beute.

Ich konnte diesen schrecklichen Abend nicht vergeffen, burch die Gewalt, die Achmed mir verlichen hat, schwebte

mein Geift unfichtbar um dich ber, ich entbectte bie Runft, mit ber Omar bich ber fdmargen Stufe allgemach entgegenführt; er bat bir beinen Glauben an Gott und die Tugend genommen, die Welt ift dir verachtlich, beine Leidenschaft fampft gegen die Liebe beines Baters, das Zaubergeheimniß führt dich dem Wahnsinn entgegen, du ringft mit hundert furchtbaren Wogen, Die . bich verschlingen wollen, bein Wefen gudt in ewigen Lodesframpfen; nur Bulma halt beine Sterblichfeit noch gufammen. Liebe begluckt bie Datur, nur bir ift fic eine Quelle, in der dir Tod fprudelt, auf diesem Rachen fahrst du in ben unvermeidlichen Strudel binein! - o Abdallah, Abdallah, rette bich! Ich habe bir bie Bufunft aufgethan, bu weißt nun beine graufenvolle Bestimmung; o ich beschwore bich, glaube meinen Bor: ten, lag feine blendende Lehre bein Berg bem Emigen untreu machen, vergiß nicht feine heiligsten Gebote. Wenn du, mir miftrauend, ju beinem vorigen Freunde zuruckehrst, o so bist du unfehlbar verloren, er führt bich gewiß endlich auf dem verberbenvollen Bege gu feinem graflichen Endzweck; ich biete bir bie Band gut Rettung, o ergreife fie mit fubnem Dauth; bin ich gleich ein Fremdling, nicht dein befannter Freund, fo glaube mir bennoch, benn beim Emigen, meine Gebanken find lauter, mein Berg fcblagt noch fur bie Lugend.

Ja, Jungling, es ist Tugend, o verächte ben, ben sie auf ewig von sich gestoßen hat und der sie aus bodhafter Nache verläugnen will. Suche diesen Diamant wieder, der den werthlosen Ring abelte. Wir wanten unter Rathseln umber, aber fühltest du nicht ehedem ein Feuer in die, das dieser Gottheit loderte? Das Gestühl der Tugend ward uns mit auf die Welt gegeven,

um hier unten an diefem golbenen Gewebe weiter gu arbeiten und es einft vollendet gurud ju bringen. Dies Gefühl das in unserm Busen glubt, ift mit der Natur des Menschen verschmolzen und feine Vernanftelei wird es je verbannen, nichts lofcht diefen Glang aus, ber auch wider des Bofewichts Willen niedergedruckt fets von neuem in ihm aufleuchtet, Diefe Stimme fdreit immer wieder im Busen bes Berbrechers, der innere Richter schlaft nie ein, fein Buch liegt immer offen und un. verfalscht da. - Dieses himmlische Gefühl ift ber Rittig. ber uns einst jum Thron ber Gottheit binaufichwingen wird: o labme nicht diefe Flugfraft, biefer Muthwille wurde bich einst an jenem Lage allmachtig nies Rehre gurud und baue die wilden dermarts balten. Erummern wieder auf, lag bein Menschengefühl von feiner falichen Bernunft ju Boden ringen, ber Ebron bes Ewigen wird unerschuttert fteben, wenn auch taus fend Ameifel gegen ibn anschlagen, die Welt gebt emia ihren großen Bang und fein Denschenauge, fein anbres Unge als ber Blick bes Schopfers wird in bas innere Geheimniß bringen. Glaube es, Abdallah, wie bu es chedem geglaubt haft, daß ber Menfch hoher ftebe, als bas Thier, bas unverständig uber bie Pracht ber Schorfung hinmeggeht, ohne in ihr den Wiederschein ber Gotthett ju febn: in dem Bufen jedes Sterblichen licat bas hohe Gefühl, bas ein Abglang bes himmels ift; Abdallah, laß dir nicht heimtudifch dies Rleinob entwenden, du findeft feinen Erfas in der Sterblichkeit. Gin großes Met ift um bich ber geworfen, gerbrich muthig das eiferne Bewebe, ein Berbrechen ift bir aus bereitet, an dem noch fein Menfch der Berdammnis jueilte, burch ben gartlichften Gobn foll ber Bater ferben, Liebe und tauschende Lehren haben ihre ehernen Saken nach dir ausgeworfen, du mußt verbluten, wenn du dich nicht rettest, Damonen tangen um dich her und schleppen dich dem Meere zu, wo du auf ewig untersinkst.

Du fiehst traurig auf diese Worte bin und fublit. daß du Bulma's Liebe nicht verloren geben fannft, du. zweifelft, ob du diefes Unterpfand beines Glucks felbft gegen die Tugend auswechseln solltest, du fannft nicht guruckfdreiten, ohne ben Rug uber ben Strom ju feten, ber bein Glud und Unglud Scheibet. - Deines Baters Rluch wirft fich beiner Liebe entgegen und Omar will bich auf ber Bahn bes laftere uber diefe Unmöglichkeit binwegführen, bu glaubst feinen andern Dfad ju feben, aber vertraue bich mir und ich will bich glucklich machen. Die Geheimniffe bes Geisterreichs find bir nicht unbefannt, in einer Nacht foll fich in diefen magischen Befilden dein großes Glud entscheiden. Ohne beine Menschheit ju gertrummern, will ich bich über ben Fluch beines Baters hinmeg, in die Arme beiner Bulma fuhren, diefen einen Beg, nur mir bekannt, bat bir bas Berbangniß offen gelaffen, reich' beinem Freund Dadig bie Sand und du wirft nicht in ber Irre manbeln. -D wie leicht, voll von Seligfeiten wird bein Berg in beinem Bufen flopfen, wenn du am fonnbeglangten Biele Die Krone bes Siegers empfangft, Bulma in beis nen Armen, bein Bater neben bir und bich felber bem ichwargen Berberben wieder abgefampft. Alle Schreden, bie bir nachjagten, flieben bann mit flatternbem Saar jur Solle ihrer Beimath jurud, glangend fteht die Bes genwart wieder neben dir, die Bufunft geht dir mit Rofen, franzen entgegen. O Jungling, betrachte bies wonnes

volle Bild und fehre juruck. - Rannft bu fe felbft: in Bulma's Armen glucklich fein, wenn ber schwarze Wurm in beinem Bufen ewig frift und an beiner Seele mit giftigem Bahne nagt? Wenn du bir felbft unaufhorlich einen Spiegel vorhaltft, aus bem bir bas todte haupt deines Baters von einem unerbittlichen Anfläger entgegengestreckt wird? Benn Bergweife lung dir den Becher reicht und die bleiche Reue bir auf jebem Schritte folgt? -Wenn selbst die Thrane endlich in beinem Auge vertrocfnet und bu mit banger Gemiffensangst vor deinem eigenen Schatten gurudfturgeft? - Berehre ben Ochopfer und feine Welt, gieb dir felbst beine Achtung wieder; o wenn bu einst Bulma nicht mehr lieben solltest, so wirft bu auch nur in ihr ben gemodelten Staub und die Bulle eines leblofen Berippes finden, lag ben Borhang wieder fallen, ben bu vorwißig von bem Innern der Natur binweggezogen haft, das Muge bes Menschen fann und darf nicht den großen Beltenschöpfer meistern; chedem fahst du in jeder Rliege Schonheit, ist fteht in jedem Leben ein unbefanntes Ungeheuer vor bir, bein eiseitiger Blick muß ewig irren. Du verachtest die Welt, weil fie fich nicht in beine Launen fuat, bu flagft ben Ewis gen und feine Schopfung an, weil er bich beim großen ... Gebaude nicht um Rath befragte.

Wenn du dich jum Rampfe gewappnet haft, der dir Julma erkaufen soll, so komm in der Mitternachtes stunde in jenes Felsenthal, in welchem sich ein Wasters fall vom Berge gießt: du mußt mit dem Geisterreich vertraulich werden und durch tausend Schauder unersschrocken gehen. Wenn du auch nicht die Möglichkeit der Auslöfung begreifen kannst, so ist sie doch da, durch

Wuth mußt du Zulma gewinnen; um dein Gluck in Ruhe zu genichen, um ewig von diesen schwarzen Daxmonen der Nacht unangesochten zu bleiben, mußt du dich kuhn hinein in ihre Mitte wagen, dann wirst du auf immer ihre Furchtbarkeit von dir abschütteln. — Geh ihnen dreist entgegen, es sind nichts als leere Schreckgestalten, die vor dem Blick des Muthigen sich zuruck in ihre Nichtigkeit retten. — In senem Thal' erwart' ich dich.

Den Zauberring reiß von beinem Finger, er fesselt dich unaustdelich an Omar und dein Elend, er ist das lette Glied der schwarzen Kette, an der der Meineidige dich hinter sich schleppt, wirf ihn von dir und das Band zwischen dir und ihm ist zerrissen und du gehörst der Menschheit wieder zu.

Ich stehe hier auf dem Felsen wie ein Leuchtthurm, der dich im Wogensturm in einen sichern hafen winkt; faume nicht, Abdallah, neun Nächte erwart' ich dich hier, kömmst du nicht, so will ich für dich beten.

# Achtes Kapitel.

Abdallah hatte die fürchterlichen Blätter geendigt und sein Auge sah noch immer starr auf die letten Worte hin, er verlor sich in tausend wunderbaren Gebanken und Gefühlen und eine stumpfe Betäubung hielt endlich alle seine Sinne gefangen. — Das schwarze Buch der Nacht mit der goldenen Schrift war durch den himmel ausgeschlagen, die Erde ruhte ringsum in einem heiligen Schlummer; die Lampe im Zimmer brannte

matt und blau und zuckte sterbend um die rothe Gluth des Dochtes, ist hob sie sich zum legtenmale und vers flog in die Finsterniß, die rothe Kohle zersprang knisternd und die Funken erloschen nach und nach, immer leifet und leiser flusterte es um Abdallah her.

Run ift ce ja geloft, fprach er endlich, bas große Rathsel. O daß die Solle Raum in so wenigen Bor ten findet! Sinweg mit dem ichandlichen Ramen Omar aus meinem Gedachtniß! Satt' ich ihn nie nennen bo. ren! dieser Name - o ich fann diesem Gedanken nicht folgen, bei bem mein Berftand erlahmt - Diefer Das me ift bas Freudengeschrei ber Solle und boch' so fest in mein leben vermachsen: aber ich will ihn auf ewig ausreiffen, die Bergeffenheit foll ihren Fittig uber ibn schlagen und dann ift es, als mar' es nie gemefen. Eine neue Soffnung tritt auf mich gu, Bulma und boch Mensch bleiben, meine Liebe und meinen Bater erbalten, - ja, Omar, fahre wohl, ich nehme biefen Beg, fahre mohl, wir fehn uns nie wieder. Gehe du ju beis ner falten Berdammnig juruck, ich gehe in die Bob. nung der Seeligen und finde bort alle jene Schage wieder, die einst mein waren. Mogen die Stunden verflucht fein, die ich mit dir verlebte, dreimal verflucht! - Doch ftill, Unbesonnener, bu verfluchst bein ganges voriges Leben! -

Er zog den Ring vom Finger und wollte ihn eben burch bas Fenster in ein Gebusche werfen, aber plote lich hielt er ein, — ein Gebanke überraschte ihn. —

Bas willft bu thun? fuhr er fort, - auch bas lette Bret fahren laffen, bas bir ber Schiffbruch dorig gelaffen hat? — hat Omar mich nicht felbft vor ben

Berlaumbungen ber Lafterer gewarnt? Bodurch hat es biefer Frembling verdient, daß ich feinem Darchen und feiner ungepruften Redlichkeit mehr glaube, als meinem langft erprobten Freunde? Ihn will ich gurude ftogen und mich einem ungewissen Schickfal in Die Arme werfen? Wie fann ich wissen, in welchem dunkeln Bintel ein neuce, noch großeres Elend fur mich gesponnen wird, und diese Erfindung ift vielleicht jum Eingang in bas Jammerthal bestimmt. Und wie fann biefer Radir Die Unmöglichkeit unter fich niederkampfen ? Wie meis nes Baters Gebot mit meiner Liebe vereinigen? Auf welchem Bege follen fich diefe Biderfpruche begegnen? Es fann nicht Wahrheit fein, es ift ein Betrug, ein Fremdling will auf dem Thron figen, den mein Omar bis ist eingenommen hat. - Aber wenn es Bahrheit mare? O welcher Schmerz, welche Buth er-Schöpften bann mein Elend? Bas fonnte mir bann meine Scligfeit bezahlen, die ich wie ein muthwilliger Rnabe verfpielt hatte? - 3ch will hinaus und bas Unternehmen magen, fur Bulma ift jede Gefahr nur ein Spiel! Und biefer Ring hier fei mein Unter, ben ich an das land werfe, wenn Bogen mich zu verschline gen broben.

Mit diesem Entschlusse ging er leise aus dem Zimmer und suchte durch den Wald den Weg nach jenem furchtbaren Felsenthal. Wild lag die Nacht über der Natur ausgebreitet und tausend schreckliche Phantome ruhten auf ihrem schwarzen Mantel, Irrlichter schweifsten durch den Wald und rothe Strahlen kräuselten sich um die Krone der schlanken Fichten, Ungewitter zogen am Horizont mit fürchterlichem Schweigen auf; aber Abdallah brängte sich durch die Nacht und ihre Furchte

barkeiten hindurch, er fand endlich die Beerstraße und bas enge Thal.

Willfommen! Willfommen! rief ihm eine Stimme freudig entgegen, o glucklich, daß du meiner Einladung gefolgt bift. Nadir stieg schnell von einem Felsen herab und eilte ihm entgegen. — Wenn ich dich retten kann, Abdallah, so bin ich glucklich, dein Geist ist edel, dein Herz sanft und so tief zum schändlichsten Verbrechen solltest du herabsinken? In die fließen tausend Quellen der Seligkeit und alle sollten dir mit Quaalen entges genrauschen?

Abdallah reichte ihm zagend die hand. — Ich will mich dir vertrauen, rief er aus, ich will dir glauben, so gern ich dir nicht glauben mochte. — Zeige mir ben Weg zu meinem Glucke!

Du wirst durch eine Menge von Schreckgestalten gesten, sagte Nadir, aber laß dich von keiner auf deinem Bege zurückhalten, es sind nur leere Gebilde, die wie ein Rauch aum dich wehen und sich wieder in Nichts verwandeln; wenn du durch alle Schrecken hindurchgezogen bist, so bist du nur von einem schweren Traum erwacht. Um nie wieder vom Geisterreich und seinen Phantomen im Glücke beunruhigt zu werden, mußt du durch das ganze magische Gesilde wandeln; laß dich von keiner Furcht überraschen, denke unaushdrlich daran, daß es dein Glück oder Elend entscheidet, wenn du zitterst, oder sie muthig verachtest.

O laß mich durch das Reich der Nacht hindurche dringen, laß mich mein Glud erjagen und mich taufend grauenvolle Bilder verfolgen, Bulma sei mein Kriegegeschrei, ich will ihr Bildniß in meiner Fahne tragen und mich fuhn durch alle Schreden fampfen. —

Nabir ergeiff seine hand und sprach einige Worte.

— Plöglich sonk unter ihren Kußen die Erde ein und sie standen in einem weiten unabsehlichen Felsengewölbe. Eine matte Dämmerung goß sich durch das Steinges mach aus, an tausend hervorragenden Spigen zuckte ein bleicher Schimmer und fluthete in grunen Strahlens geweben durcheinander, ein betäubender Dust wälzte sich in leichten Wolken empor und schimmerte wie ein Nebel, oben lag eine schwarze Finsterniß, eine Mauer, durch die kein scheuer Strahl des Sternenlichtes zitz terte. Ein leises Brausen rauschte wie ein Gespenst in der Ferne dahin und aus den Steinen sprangen Strahlen und verstogen wie sinkerne.

Bergiß meine Worte nicht, sagte Nabir noch eine mal, laß dich nicht tauschen, sondern gehe fuhn durch jene Gestalten, die sich dir mit allen Schaudern entges genwersen werden. So ungestalt und wunderbar, in so seltsamen Schreckgebilden sich auch die Nichtigkeit verkleiden mag, so vergiß nie, daß es nur Dunste sind und feine Wirklichkeit, daß alles ohne Gewalt um dich herum spielt und nicht an dich hinandringen kann, ein eherner Schild ist vor deiner Brust gehalten, laß die Wesen daran vorüberrauschen, so lange dein Muth dich ausgrecht halt, können sie dir nicht schaden. —

Und wann, fragte Abdallah, wann ift mein Glud entschieden? -

Noch in dieser Nacht antwortete der Greis, lost sich alles auf; gewinnst du das Kleinod, so ist es dein vor dem Aufgang der Sonne, so kömmt dir dein Bater und Julma mit der Morgenrothe entgegen und bringt dir deine versorne Ruhe wieder.

Aber nur eine Ahndung, fagte Abdallah bringend, nur ein Wink meinem Geiste, wie dieses schwere Rathe sel aufzuldsen möglich sei. —

Ich darf nicht sprechen, antwortete Nadir mit ernstem Blick, denn sahest du in der Tiefe der Ungewißs heit den Nachen der Zukunft schwimmen, drange dein Blick dis auf den Boden des Abgrunds, in den du hinuntersteigen sollst, o so ware dein Unternehmen kein Kamps, vor dem man zurückzagen konnte, das Verdienst des Wagens ginge unter und Abdallah ware ein falscher Spieler, der dem Schicksal mit Betrug sein großes Gluck abgewonne.

Er schwieg und ließ dann unwillig die Hand Ab, dallahs fahren. — Aber du traust mir nicht, seste er mit Verdresseit hinzu, das sagt mir dieser Ring. — O mdge dich dies Mistrauen nie gereuen! — Ist lebe wohl. —

Er ging jurud und verschwand ploglich in die Febfenwände.

#### Meuntes Rapitel.

Abdallah sahe ihm lange nach, er war ungewiß, ob er noch ist den Ring vom Finger reiffen solle, oder nicht, er versuchte es, aber der Zauberring klemmte sich fest und gab dem Drucke nicht nach. Abdallah ging mit langsamen Schritten vorwärts.

Das Gewolbe ichfoß fich immer bichter hinter ihm gu, als wenn es ihm ben Rudweg gur Welt versperren

Ite, gewaltsam hielt ihn die Unterwelt in ihren Ar1, lebendig eingegraben war ihm zum Tage durch
send Klippen die Ruckehr verriegelt, vor ihm eine
varze, undurchdringliche Nacht, unter bangen Rath1: und Erwartungen gefangen, war er oft im Bef, sich umzuwenden und den Ruckweg durch die
ppenlabyrinthe zu suchen. Aber dann dachte er wiean jene untertrolischen Gewölbe, zu denen ihn Omar
abgesandt hatte, er sahe den Leichnam seines Baters
sich liegen und ging weiter, indem er laut den
men Zulma rief und sich durch die dicke Finsternist
ngte.

Der bleiche Schimmer glitt nach und nach von den inden herab und die Dunkelheit wuchs immer dichter immen, endlich verfant der lette Strahl und eine parze dichtere Macht fuhr wie in tausend Wolken ver. - Die Felfenmauern endigten fich und er trat ein großes unendliches Gefilde, über das ein durrer nd hinwehte. - Er athmete bange empor, bruckend bie Finsterniß auf ihm gewälzt, er ging wie ein batten durch die fcmarge Racht babin, wie ein Geaft, bas auf bem oben Schlachtfelbe in ftiller Nacht ien Leichnam fucht, er magte es faum, Athem gu en und den Rug borbar aufzusegen, eine Stille, fo fam und todt lag um ihn her, bag er den Wurm nahm, ber burch bas erftorbene Gras mit fnifterndem Be ging. Bel jedem Schritt verschlang ibn eine ere Dunkelheit, bei jedem Suftritt glaubte er in ein ce Grab ju treten, bas über feinem Ropf jufame ischlug; wohin er auch bas bange Auge warf, stand talte Racht bicht vor ibm, fein Strabl aucte mits ig burch das fd,marge Gemolbe, fein gunte ergluhte

und warf fich burch bas Dunkel, selbst fein Lant trat freundschaftlich seinem Ohre nabe, ihn ju troffen. —

In bumpfer Betaubung mandelte er burch die dunkle ausgestorbne Leere, als er plotlich an ber fernften Granze ber Rinfternig ein blanes Licht entdecte, bas wie eine fleine Sonne grune Strahlen um fich marf, in hundert Rrummungen zuckte und in wechselnden Karben fvielte. Die Racht fog begierig ben Schein in fich und gitterte bammernd und ungewiß um die ferne Belle. - 266e ballah ging mit erneutem Muthe bem Lichte naber. das ihn mit taufend bellen Fingern zu fich winkte. -Schon fah er beutlicher ben Weg unter fich, fcon jog tie Dammerung immer fcneller von feinen Augen binmeg, - ale er vor einem Pallafte ftand, ans welchem ihm das Licht entgegen glangte. - Gin breiter Rlug rauschte dem Schlosse vorüber und eine Brucke führte jum Eingang bes Pallaftes. - Der Strom floß fitt und fchwermuthig bin, feine Bellen murmelten lelfe wie das Schluchzen eines Weinenden, das hoble Ufer flagte ihnen in wimmernden Ionen nach.

Abdallah betrat die Brucke, lehnte sich gedankenvoll auf das Geländer, und betrachtete den Funken, der vom Pallaste her sich in trüben Streisen in den Wosgen spiegelte, hundert Wellen flossen unter ihm hinweg und wollten den trostenden Schein mit sich hinwegwähzen, aber hartnäckig sprang er wieder von dem Rucken der Woge herunter und sie floß weinend und klagend weiter.

Er verließ die Brude und fle zog fich hinter ihm auf; Abdallah fuhr zusammen. — Jedes Graufen flick ihn vor fich her, übergab ihn dem benachbarten Schander und sprang dann von ihm gurud, wie ein Reisen

ftud, das ein Bafferfall von der hochsten Spige des Berges reißt; eine Klippe wirft es spielend ber andern zu, ein Abgrund dem andern, guruck führt es kein Sturm und kein Wafferfturg, die Klippen beugen sich nicht herab, um es wieder aufwarts zu tragen. —

Ist ftand er vor dem Eingang des Pallastes; über ber Thur waren diese Worte gefchrieben:

"Banderer, der du über den Thranenstrom gegangen bist, sieh hinter dir, der Ruckweg ist unmöglich, nur durch diesen Pallast geht der Pfad der Nettung. — Fühlst du aber keinen Muth in deinem Busen, so wirf dich in den Strom, denn Schrecken lauern auf dich hinter der Thur."

Abdallah trat in das große Thor und fein Fußtritt hallte laut in ben hohen Gewolben, munderbare Ione Famen ihm entgegen, flogen über ihn hinmeg und ftreiften die Mauer, die Gebäude schienen den Fremdling faunend anzubliden, ein ungewiffes Gewirre von ges brochenen Lauten wimmelte um ihn ber. - Er ging über den gepflasterten Sof, jeder Schritt hallte dreifach an ben unermeglichen Wanden, auf denen fich die Dacht gu ftemmen ichien. Er ging burch eine Thur und trat in ein bunfles ftilles Bimmer, er ging burch bas Gemach bindurch, um eine andre Thur gu offnen, die ihn auch in ein leeres unerleuchtetes Gemach führte, bas Graufen fcien diesen Pallast zu bewohnen, alles rundumher mar ftill wie ein Grab. - Er eilte mit leifen Schritten und verhaltnem Uthem burch viele Gemacher, und alle fand er leer, endlich eroffnete er eine Thur und ein schwacher Schimmer brach ihm entgegen.

Eine Lampe hing in der Mitte des Zimmers, die es erleuchtete wie der Mond durch schwarze Bolken das Geside, alles war still und feierlich umher, ein betaus bender Dunst umgab ihn, und auf einem Ruhebeste lag ein Greis und schlief, sein silberweißer Bart siel ehr wurdig auf seine Brust herab, seine Fuße ruhten auf einem kostbaren Teppich. Er glich dem Propheten Gottes an Majestät, Engel waren vor ihm niedergekniet.

Abdallah ftand in einer ehrerbietigen Entfernung und betrachtete ben schlummernden Greis; der Schlaf schien sich mit Wohlgefallen über ihn zu neigen und ein Traum ihm den himmel aufzuschließen, er lächelte im Schlaf, und Abdallah fühlte, daß sich Thränen heiliger Ehrfurcht und Anbetung in seine Augen drängten.

Endlich trat er naher, und eine leise Musik schwebte wie ein Abendnebel vom Boden empor und wiegte sich zitternd durch die Daimmrung, wie ein Duft stieg sie auf, und verhalte im leisen Nachtlang an dem Gewölbe und quoll von neuem in süßeren Melodieen auf; Bohllaut ergoß sich auf Wohllaut, wo kleine Wellen sich im Mondschein übereinanderjagen, von wankenden Blumen angerührt; jeder Lon schwamm so süß hinüber, wie der letzte sterbende Klang der Flote, jeder Lon schien den Wonnegesang zu schließen, und immer neue Accente gossen sich aus, wie ein siller Quell, der sich unaufphörlich aus der Wiese hervordrängt. Heilige Bollustsschwarz zitterten durch Abdallahs Brust, seine Seele vers lor sich in den entzückenden Melodieen.

Wie eine Basserblase langsam aus dem Meere aufsteht, und sich immer großer und großer ausdehnt, bis
sie endlich zerspringt, — so hob sich ist der Greis von
seinem Rubebette langsam und nach dem Fluß des

Gesanges auf, er stand, dehnte sich und sank von neuem zuruck und erhoh sich von neuem, seine weit ausgestreckten Arme schienen sich von dem gewundenen Körper losz zureissen, seine Züge und seine Gestalt waren nicht förperlich; er glich einem leicht gewundnen Nebel, — endslich öffnete er die Augen, es war, wie wenn der erste Strahl des Morgens durch den nächtlichen Nauch bricht.

Wer schlägt den heiligen Talisman an, sprach er leise und langsam, und erweckt mich vom Schlummer? Die Melodie zerreißt das goldene Netz, das ein schoner Schlaf um mich her gestochten hat, mein Geist kömmt über den Fluß zuruck, der die Erde und den himmel scheidet. Wer ist es, der die große Glocke anzieht, die mich zu erscheinen zwingt?

Abdallah schwieg. — Ha! bist du es Jungling, suhr der Greis freundlich fort, auf den ich hier schon so lange harrte? Gludlich, daß du mich gefunden hast. — Ich will deinem Blicke das Neich der Weisheit aufschließen, du sollst in die Tiesen der Erkenntniß dringen, ich will dir eine Leuchte geben, und du sollst in die sinstern Schachten steigen, um Gold von schlechtem Erze zu sondern. Auf dem Pfad des Lebens will ich dich begleiten und in den Sonnentempel der Tugend suhren, dich dem Glanzthrone der Gottheit näher bringen, du sollst den Blick in die stammenden Meere wagen und sehen, was nur der Cherub sieht.

Ploglich fuhr er mit der hand nach der Bruft, ein innerer Krampf schien ihn heftig zu erschüttern, wie Meercswogen sant und stieg sein Busen ungestum, eine wilde Buth schien in seinem Innern zu ringen und gewaltig seine Seele gegen die Mauern seines Korpers zu schleubern.

Tugend? ricf er geangstigt, — o wo geht der Strahl auf, nach welchem die Menschheit so ungestum sich drangt? — Bo'ift der Grund, auf dem der Thron der Gottheit ruht? —

Der Wahlspruch der Unendlichkeit, die Loosung aller Befen heißt Genug! - Bas fann ber Staub. ben bas Ohngefahr im Spiele modelte und jum Scherz in Die Wirklichfeit marf - wie fann er fich fo trobig aufe richten und nach den Sternen als feinen Brudern bie Band ausstrecken? - Die fann er vermeffen den emis gen Richter auffordern, um fich auf der untruglichen Waage abwagen ju laffen? - Er geht im Erose jur Bermefung gurud und traumt von Unfterblichfeit; ein herrschstüchtiger Cflave, ber fich von der eifernen Rette des harten Dichtseins losgeriffen hat, und verachtlich ben Eprannen fpielt, ein Wurm, ber fich aus feiner engen Sohle an das Licht verirrt hat und fich fur ben herrn ber weiten Schopfung halt. - - Gin Befen, das die Lugend erfand, um fich in feiner Tyrannei noch mehr gu bruften; fein Rame ift Berachtlichfeit, er gehort der Bermefung, die Elemente arbeiten an feiner Berftorung, fie fenden ben Stolzen guruck, mober er gefommen ift, die Erde lagt fich unerbittlich die Schuld wieder bezahlen, ihrer ftrengen Rechnung ift noch feiner entronnen.

Welcher Sohn des Staubes fann in seinem engen Busen den Gedanken der Gottheit beherbergen? Sie fassen ihn nicht, den Unendlichen, und streben ihm ents gegen, wie die Mucke, die der Sonne zusliegen will und sich am Schein der Lampe verbrennt: sie glauben und können ihn nicht begreifen, sie drängen sich einander in undurchdringlicher Nacht, ohne zu wissen wohin

alle Pfeile fliegen nach einem Ziele, bas niemals auf, gestellt wurde. Unbetung ohne Glaube und Glaube ohne Ueberzeugung.

Es ift kein Gott! rief er lauter, die Ewigkeit versfpricht ihn vergebens, taufend Ewigkeiten find verflossen, die Welten rollen sich durch die Unendlichkeit, und sehen ihm mit harrendem Auge entgegen, aber er kommt nicht. Wo steht er verborgen und spottet der Erwartung?

Das Rochen seines Busens ward wuthender, er schlug heftig an seine Brust. Sein Ropf drehte sich gewaltsam hin und her, und seine Augen glühten und schwangen sich herum wie Feuerräder. — Ein Grinsen stetschte plöglich aus seinem Munde hervor, er brüllte und hielt dem bebenden Abdallah ein knirschendes Lächeln in starrer Buth entgegen. Abdallah fuhr mit einem lauten Schrei zurück, denn in der Nebelgestalt wankte es hin und her wie Omars Gesicht. —

Es ist fein Gott und keine Tugend! rief er noch einmal. Genuß ist die Tugend des Menschen, er selbst sein Gott, die Kette des Schickfals ist zertrummert, ein blindes Ohngefahr streckt durch die Belten die eherne. Hand aus, — alles ist Staub und Burmer, die Bersächtlichkeit thront in der Schöpfung!

Batermorder! schrie Omar's Stimme aus der Geffalt heraus, dein Bater wirft sich deinem Gluck entgegen, — Batermorder! Stoß ihn nieder und fei mir gegrußt! —

Das mankende Bild streckte die bleiche Sand gegen Abdallah aus, ber mit zitterndem Anie aus dem Zimmer entfloh. Gin kalter Schauder goß sich über feinen Korper aus, sein Herz schlug laut, ein eisiger Schweiß beneste feine Stirn.

Er sammelte seine Rrafte und ging bann langsam weiter. Biele Gemacher und Sale diffnete er und ging hindurch, alle standen leer in wuster Dunkelheit, von einem heimlichen Grauen durchsauselt. — Er kam ancine Thur, durch deren Spalten sich kleine Lichtstreisen drangten. — D es ist fürchterlich, sagte er leise, eine unbekannte Pforte zu öffnen und zu wissen, daß mir Schrecken entgegenspringen.

Er öffnete die Thur furchtfam und fuhr mit einem Frampfhaften Schauder wieder guruck. - In einem großen hellerleuchteten Saal mutheten ftumm und ohne begleitenden Gefang taufend Ungeheuer in Beibergeftal ten tangend auf und ab. - Gin Riefentopf mit ver gerrten Bugen manfte auf zwergartigen Rorpern fcred lich bin und ber. Sie verschlangen fich in wilben Gruppen und fturmten wie Meereswogen ftumm burch ben Saal, fie raufchten immer fcneller und ungeftumer vorüber, die Flammen der Rergen gitterten. - Bater morber! fcbrie ihm eine wilde Geftalt entgegen und rif thn in ben Saal in die Mitte ber fcmarmenden Unges heuer, man führte ihn taumelnd in ben furchterlichen Reigen, und eine Unholdin marf ihn ber andern gu. im Tauten Brausen mand man fich von neuem auf und ab, die Langerinnen fprangen und fcmebten wild burche einander, mit lacherlicher Entfetichkeit malten fie fic um einander her und hupften mit furchterlichen Gebers ben. - Dies ift beine hochzeit, raunte ihm eine fcbreck liche Gestalt vertraulich in's Ohr und Abdallah fuhr gus fammen; eine andre trat leife bingu und flufterte: fiebe rudwarts, beine Bulma fteht hinter bir. wandte fich fchnell, und ein graßliches Befen ftand bine ter ihm und fletschte ihn mit einem mabnfinnigen Grin

fen an, alle ihre Züge waren fürchterlich verzerrt. — Sie reichte ihm eine lange durre Tobtenhand, und Abdallah entflohe; sie verfolgte ihn mit lautem Gebrull, schon hielt sie sein Gewand, als Abdallah von einem Altan, auf den er sich gerettet hatte, hinuntersprang. —

### Zehntes Rapitel.

Abballah stand in einer weiten leeren Gegend, die schwache Mondstrahlen durch finstre Wolken nur mit einer einschleiernden Dammerung erhellten. Gin schneis dender Rogen wehte ihn an, über das einsame Gefilde wehte traurig ein lauter Wind. Wie ein verschüttetes Grab siel es hinter ihm zu.

Unbefannte Wesen schauerten ihm vorüber und entessen eiligst, Gestalten gingen vorbei und schienen ihn mit mitleidigem Erstaunen zu betrachten, er war in eine Welt von Ungeheuern eingesperrt und ging mit wantenben Schritten durch ihre Einwohner, ein unbefannter Fremdling.

Wohin soll ich mich retten? rief er. Welche Schrecken siehn noch im hinterhalt und lauern auf ihre Beute? Welche Schauder sollen noch in dem Mark meiner Gebeine wühlen? Meine Bunsche reichen zur Welt nicht zuruck, die Gedanken, die ich von dort mitnahm, sind an dem gräßlichem Thor angehalten, Graufen umgiebt mich, alle meine Gefühle zerschmelzen in Schaudern, meine Gedanken werden Wahnsinn. In eine ungeheure Wuste hinausgestoßen, begrüßen mich nur die Ungeheuer der Nacht. — Ueber welche Steppen

foll mein Fuß ist wandeln? Wie Gefilde der Nicht erschaffung streckt es sich vor mir aus, wo noch das wilde Chaos ungeordnet liegt und die Zeit nicht in die Liefe hinabsieht, wo alle trägen Clemente im Lodtenschlafe liegen und Leben und Verwesung sich umarmt, wie eine Gegend, die den schaffenden Auf der Allmacht nicht horte, aufgespart, um eine Holle hier aufzubauen.

Er ging über eine große Haibe, von einer schweren Bangigkeit gedrückt, von jedem Troft feindselig zurückt gestoßen, von jedem erquickenden Gedanken abgewiesen. Endlich horte er aus der Ferne einen Gesang, wie von Stimmen gesungen, die in krampfhaften Zuckungen und Todesschmerzen den letten Schrei ausbrüllen; es glich bem Gerassel eines Wagens, der zerschmettert von Felsen stürzt, dem Schreien des Wassersturzes, der auf Rlippen zerspringt:

Wir sind des großen hauses Gewaltge Wächter. —
Das Thor ist Verzweislung,
Der Eingang Wahnsinn,
Jammergeschrei,
Schaudergebrüll
Sind die jauchzenden
Wonnegesänge,
Die aus der Wohnung
Dem Frembling tonen. —
Ewig! Ewig!
Sicht der Gequalte
Marterzermalmte
Mit schwerem Aechzen
Nach der letten Quaal.

Aber fie kommt nicht, Aber fie naht nicht, Mimmergefättigt Knirscht der grausame Zahn An ihren Gebeinen. —

Ein wilder Rlang ertonte gu ber gräßlichen Melodie bes Gefanges. Abballah fam naher. —

Zwei riesengroße nackte Gerippe standen vor dem Eingang eines engen Felsenweges, der sich in geschlängelten Krummungen wand. Sie standen gebleicht und zitterten mit den wankenden Sauptern; nach der Melodie des Gesanges schlugen sie mit Sodtenbeinen klingend gegeneinander, ihr weißer Schädel nickte fürchterlich, einzelne dunkle Haare schweisten flatternd durch die dammernde Finsterniß und seufzten in dem seuchten Nachtwind; mit den leeren Augenhöhlen starrten sie in die Wüsstniß hinaus und aus den grinsenden nachten Gebischen drängte sich der zerschmetterte Gesang hervor.

Abdallah fühlte fich von einem falten Bahnfinn angefaßt und ging in einer dumpfen Gleichgultigfeit den entsesslichen Gestalten entgegen. —

Batermorder!

Muf des Baters Leichnam

Tritt in das Beiligthum der Schauder! -

fo brullte ce ihm aus ben Bachtern des Felfenwege entgegen, er fam ihnen naber.

Bor bem Eingang lag ber Leichnam feines Baters gewälzt, blaß, mit geschwollenem Gesicht und fürchterlich aufgerissenen Augen. — Er schritt über ben Leichnam ohne Besinnung hinweg und ber Gesang fuhr ihm knirschend nach; wuthend und geangligt, von tausend Foltermass

tern verfolgt, rannte er wie ein Nasender durch den Felsenweg: er war fuhn durch die Gestalten hindurch, geschritten, und suhr ist selbst vor dieser Erinnerung bleich und zitternd zuruck. Aus der Ferne horte er den Gesang und das Klingen der Lodtengebeine, er stürzte mit Verzweissungseil durch die Krummungen des Pfades, die schrecklichen Gerippe folgten ihm, er horte ihren Vernichtungsgesang und stürzte brüllend weiter. —

Ploglich stand er still. Die Felsen verliefen sich in einen spigen schroffen Winkel, er horte das Nahen ber Gespenster, schon sahe er ihre Schabel über die Felsen her blinken, — stumm, ohne Gefühle stand er da, eine Distel, die sich von der Felsenwand beugte, schoß in seinem dammernden Auge zum Baum empor, alles wankte zitternd hin und her, — er sank zur Erde, nannte den Namen Omar und drehte den Zauberring.

# Orittes Buch.

<u>.</u>

### Erstes Rapitel.

Abdallah erwachte am Morgen auf dem Ruhebette in ber fleinen Sutte, er öffnete langsam die Augen und fuhr zusammen, ale er die fo befannten Begenstande wiedersahe: fein Bater Schlief noch neben ihm. starrte die Decke und die Bande des Zimmers lange mit weit geoffneten Alugen an, es schien ihm unmöglich. baß er das fahe, mas vor ihm stand. — Der Mtorgen faufelte in den Gebuichen vor dem Saufe, ein fruber Strahl ichlupfte durch bas grune Gewebe bes Balbes und gitterte flimmernd durch das Fenfter, - lautschreis end bedeckte er feine Mugen mit ben Banden, benn Omar faß neben ibm. - Er ftritt lange mit fich felbst, ob er es magen folle, noch einmal nach biefer Geftalt hinzublicen, alles ichien ihm nur eine neue Einbildung und die ichrecklichfte, die rathfelhaftefte von allen.

Abdallah, du fommft aus einem schweren Traum jurud, fagte Omars freundliche Stimme.

Abdallah ließ ermudet die Sande fallen, er sahe bestäubt vor sich nieder. — Aus einem Traum fomme ich wieder? sprach er mit erstickter Stimme, — o wo fangt die Wahrheit an? Wo sieht die Grangfaule? Laß mich sie finden, denn alle meine Sinne haben sich verzwirrt. —

Omar wollte seine Sand ergreifen, Abdallah zog fie hastig und mit ploglichem Schrecken zuruck. — Was ist dir? sagte sein Lehrer; warum sicht mein Abdallah nicht zu mir auf? Warum erschrickt er vor meiner Stimme?

Warum? rief Abdallah lauter. — Hal bist du nicht Omar, der der Racht und ihren Schrecken gehort, was suchst du auf der Oberwelt? Willst du den Flüchtling einholen, der dir entlausen ist? — Geh, wo mitternachtliche Schauder wandeln, wo das Verderben wohnt, dort ist deine Behausung, taste mich nicht an, Unhold, ich bin ein Mensch!

Bit das der erfte Gruß, fagte Omar klagend, ben mir mein Abdallah bei meiner Buruckkunft giebt?

Abdallah horte nicht was er sagte, sein Geist ftand vor einem gräßlichen Schlunde, in welchem tausend Miggestalten sich übereinander wälzten und verschlungen, ein hundertsaches Leben wie in einem Korper wimmette, sein Blick strebte die Ungeheuer zu sondern und jedes einzeln mit festem Auge zu betrachten, aber ein trüber Schleier zog sich vor sein Gesicht.

Ich habe in dieser Nacht eine gräßliche Bekanntschaft gemacht, sprach er, die Holle hat sich mir aufgethan und in ihr Innres eingeführt, ein großes Siegel hat sich mir geloft, ein böser Engel hat dir einen Brief ges bracht und vorwißig hab' ich ihn erbrochen. Ja, Omar, ich weiß nun alles, alles, deine Geheimnisse haben sich in meinen schwachen Menschenbusen gewagt, die Holle wohnt in meinem Herzen; alle Schauder, die du pflanzetest, sind mächtig emporgeschossen und ihre Frucht hat dich selbst vergiftet. — Fort! sei was du warst und dann komm zu mir zuruck, die dahin will ich dich vers

fennen, bis du mir ein Zengnif bringft, das dich wiese ber unter die Menschen einschreibt.

Abdallah! Abdallah! rief Om ar aus, deme Traume fprechen noch aus dir; nein, so kannst du nicht zu deis nem Freunde Omar reden, oder hat dich Zulma in der neulichen Nacht zum Wahnsinnigen gezaubert?

Bulma! rief Abballah aus, — diefer Klang ift ber einzige in der ganzen Natur, der freundlich an die Saisten meines Herzens schlägt, diese Melodie ist mir in der großen Bertrummerung übrig geblieben, alle meine Seligkeiten habe ich verspielt und diese einzige dafür gewonnen. — D alle meine Erinnerungen sind Lügner, oder du warst es, der mir diesen Diamant in der Finkerniß schenkte.

Omar. Ich that ce, — aber mein Abdallah lohnt mich mit Undank. Oder hat mich ein Lasterer ans deis nem Herzen gerissen? — Welche Hand hat jene Gesmälde verloschen können, die ich seit deiner Kindheit in deiner zarten Seele zeichnete? Ist denn von jener Liebe alles, auch die Wurzel verdorret und vermodert? Hat ein Sturmwind allen Bluthensaamen in das Meer versweht, daß auch nicht eine grune Sprosse von neuem aus dem Boden keimt? — o dann hab' ich meine schönsten, meine letzten Jahre wie ein Knabe verschwenz det, alle meine Hoffnungen und Wunsche einer Morzgenröthe anvertraut, die hinter schwarzen Gewitterwolzken untersinkt, — dann hab' ich keine Freude mehr, als das Erab.

Abdallah. Du willft in meinem herzen Furfprecher erwecken, die ich selber nicht wiedersinden kann.

— Ich, Omar, Omar, bin ich vielleicht wahnsinnig?
Was sprech ich? Wer bist bn und was ist diese Welt?

O allenthalben renn' ich an eine Mauer wuthend an, die mich unbarmherzig zuruckwirft. — Wen foll ich fragen und wo nach Wahrheit forschen? Ach, vielleicht bin ich ein Wesen, einzig und ohne Freund und Feind in einer leeren Buste, das eingeschlafen ist und von allen diesen irdischen Possenspielen und Furchtbarkeiten traumt und beim Erwachen sich selbst verspottet.

Er bachte diesem Gedanken weiter nach und wandte sich bann von neuem zu Omar. Sei ce, wie es sel, sprach er, ich will bir Rechenschaft geben, wie lange ich mit dem Vermögen ausreichte, das du mir geliehen haft, unbesonnen verschleudert hab' ich es nicht. Rein, Omar, der Kampf mit dir hat mir Arbeit gekoftet, du ließest dich von meinem Wistrauen nur schwer zu Vorden ringen.

Er erzählte ihm ben Inhalt ber Palmblatter, die ihm Nabir in ber Nacht gegeben hatte und die Erscheinungen ber Unterwelt. — Siehe, schloß er seine Erzählung, dies sind die Begebenheiten dieser surchters lichen Nacht, o alle Erscheinungen weisen mit ihren Gräslichkeiten nach einem Mittelpunkt, meinem Elende hin; der Greis, der dir glich, der mich mit tauschender Freundschaft empfing und mit Gottesläugnungen von sich jagte, — ja nur das Grausen wird mich mit Zulma vermählen, meine Hochzeit wird sein, wie ich sie in dieser Nacht gesehen habe und auf dem Leichnam meisnes Baters werde ich in die Wohnung der Verdammten steigen, ja, die Holle hat mir einen Spiegel vorgehalzten, in dem mir die Zukunst vorübergezogen ist.

Omar. Aber ermanne dich nur Abdallah und fiche, daß alle diefe Gestalten nur Traumgestalten mar ren, die nedend um den Schlafenden gauteln und bange



vor dem ersten Blid des aufwachenden Auges zurude flieben; denn ich fam in. der Stunde der Mitternacht hierher und fand dich schlafend.

Abdallah. Du fandest mich? schlafend? hier auf diefem Bette?'

Omar. Beim Propheten!

Abdallah. Dun, dann will ich alles Unbegreif: liche glauben und auf die munderbarfte Ergablung. wie auf Bahrheit ichmoren. - Bas find alle meine Ginne, wenn sie folche Lauschung nicht bemerken? - Wenn ber Berr in seinem eignen Sause fich verirrt und von einem Fremden wieder gurechtweisen lagt? - Omar, bann bin ich mir noch nie unbegreiflich gewesen, als ist, wie foll ich dann bie Wahrheit festhalten, die wie eine Schlange meinen Sanden entschlupft? - Boran foll ich dann nicht zweifeln, wenn ich baran zweifeln foll, daß ich diefe Butte verließ, daß ich die Sterne uber mir flimmern fah, bag ich jene Blatter las? Wer ftellt mir dann fur mein Dafein einen Burgen? D ich mochte nicht auf diese bedenfliche Behauptung schworen! - Beichen Gehalt hat dann ber Berftand bes Menschen, wenn seine Ginne, burch bie er feine Schabe erhalt, fo betrugerifche Stlaven find? Alles. mas wir miffen und glauben, ift bann nur ein Brrthum, unfre hochfte Weisheit verfriecht fich bann vielleicht be-Schamt, wenn einft ein erleuchtender Strahl in die dammerungevolle Grube fahrt.

Om ar. Jerthum ift bee Menschen Nahrung und halt ihn fest in ben Kreis ber Menschen; wenn im Mondschein die schwächere Tauschung moglich ift, ben Stamm eines Baumes für einen bekannten Freund anz zusehen, warum willft du an jener zweiseln, die bich

im Traum über eine Saide und zu gespensterbemachten Felsen führt? Wer hat nicht schon irgend einmal so lebendige Gestalten im Traum gesehn, daß er ihn Wahrheit nennen mochte?

Abdallah. Aber auf diese Art, in solchem 3w sammenhange mit meinem Schicksal!

Om ar. Waren beine Gesichte weniger gusammen, hangend, dann eben murd' ich fie um fo leichter fur Wirflichfeit halten, aber weil fie fich fo genau an bein Schicksal schließen, scheinen fie mir nur Traumgestalten. - In jenem Abend, an welchem ein Sturm und ber Glang einer Feuerfugel bich aus bem Schlafe wectte, - an jenem Abend fannest du über neue, bir unbefannte Lehren, bein Lehrer mar bein Freund, beine Schule eine fcone mondbeglangte Gegend, liebliche Bilber wiegen bich in den Schlaf. - ein Greis eilt auf beinen Omar gu, - wer konnte Omar haffen, ba bu ihn liebst? Deine Mugen feben die Umarmung zweicr Freunde - und du bist eingeschlafen. Aber beine Aus gen taufchten bich, diefer Rabir ift fcon feit vielen Jahren mein Reind, er verfolgt mich von einem Enbe ber Welt bis jum andern, und als ich ihn an jenem Abend vom Berge steigen fah, marf ich mich ihm gu einem hartnacfigen Rampf entgegen, wir fritten in mancherlei Gestalten gemodelt und jagten uns endlich glubend durch den himmel; ich fabe bein Erfchretten, aber damals wollt' ich dir diefe Erscheinung nicht er flaren, es mare graufam gemefen, bem meichen Jung lings : Bergen ben menfchlichen Freund gu nehmen und ihm ein fremdes, faltes Wefen dafür guruckzuge ben. - Du liebst Bulma, die Unmöglichfeit geht bir entgegen, nur von ber Roth gezwungen, entbect

bir, wer ich bin. - Eine neue Thur ju einem unber fannten Gemache geht bir auf, du ftauneft, Schauder fuhren dich in die Geheimniffe der Mitternacht und du erfahrst den graufamen Ausspruch des harten Schicks Du benkst nun beinen Omar nicht mehr mit sals. ber findlichen Unbefangenheit, mit der du ihn ehedem bachteft, an feinen Namen fnupfft bu bein Unglute und burch eine verzeihliche menschliche Tauschung verwechselst bu ihn in eben diefem Augenblick mit ber Urfach diefes Unglucks. - 3ch nehme Abschied von bir und marne dich besorgt vor Lasterungen, die deinen Freund verlaumden murden, bu bift gerührt und faum bin ich entfernt, fo steht ein leifer Argwohn nach und nach in beiner Geele auf, du haltft meine Beforgniß fur Banaigfeit des Bewußtseins. Bas ich furchtete, tritt ein, mein Feind Nabir benutt meine Abmesenheit und warnt bich vor beinem Lehrer, ber bich unglucklich machen will. - Du fommft in Gedanken guruck, bu bift nicht der einzige, der mißtraut, felbst ein Freund Omar's fieht auf und zeugt gegen ihn, du verlierst dich in schwarze Traume. - Rabir will bich retten, Omar will dich elend machen. - Mur etwas Großes, Rurche terliches fann Omar bewegen, dein Elend zu wollen, in diesem Gedanken verfammelft du alle furchterliche Eraume beiner Rindheit, fo entfteht bas ungeheure Marchen, das du in den Palmblattern ju lefen glaubft. - Aber ift benn fein Ausweg aus diefem Felfenges winde? Soll dir Bulma emig verloren fein? - Diefer Bunfc, der nach einer Befriedigung fdreit, greift nach einer hoffnung, mit ben nachtlichen Bebeimniffen vertraut fichst du nur in ber Allmacht ber Beifter bie Moglichkeit der Rettung, ein unbefanntes Befen winft VIII. Banb. 11

bir und lockt bich durch fuße Berfprechungen an fic und du schläfft ein. - Ochwarze Traumgestalten nebe men dich in Empfang, alle Gedanken, die du am Sage bachteft, fommen in der Racht in Phantasieen gefleibet. wieber, Omar ift ein Ungeheuer, Bulma bein Unglud, bein Bater liegt vor bir und Gefpenfter bewilltommen bich mit höllischen Gefangen. - In biefem Traume finde ich bich, von meiner Reise guruckfehrend: bu fiebft, nichts als eine Saufchung hat bas gange Gewebe gu fammengeschoben. Allen Berbacht in bir zu tobten. burft' ich bir nur die Urfach meiner Reise ergablen, aber fei damit gufrieden, daß fie bich beinem Glude naber gebracht hat, etwas muß mein Abdallah mir auf mein Wort glauben, dies fei bas Beichen, bag er fich mit feinem alten Freunde wieder ausgefohnt hat. - 3a Abdallah, bu mußt mir es glauben, o bei allem, wobei ein Wesen schworen fann, ich liebe bich! - Deine Weisheit, meine Gewalt genugt mir nicht, mein Berg verschmachtet und durftet nach Liebe, - dich hab' ich gefunden, bich hab' ich ausgewählt, beine Liebe foll mich glucklich machen, ober ich muß mich in mein Grab einschließen, - o Abdallah, lag diesen Traum bein einziges Berbrechen an meiner Freundschaft fein, gieb mir beine Geele gurud; willft bu mich aus allen meis nen Soffnungen hinausstoßen und einsam und verlaffen burch meine letten Tage wandeln feben? Rein , nein. bas wird, bas fann mein Abballah nicht, bann batt' ich ihn nie mit diefer innigen Baterliebe lieben tonnen. bann hatte er nicht fo lange bei mir ausgehalten. -Ja, Abdallah, bu bift wieder mein!

Abdallah fahe ihn mit festem Blide an, als wollte er in feinem Auge die Seele wiedersuchen, die ehebem

aus ihm gesprochen habe; in allen Zügen redete ihn jener Omar so herzlich, so dringend an, den er als Knabe geliebt hatte, — er fiel weinend an seine Bruft. — Ja! ja! rief er laut schluchzend, ich bin wieder dein, keine Gewalt soll unfre Seelen auseinander reissen!

Selim erwachte. — Du begrüßest beinen Lehrer, sagte er, er ist in bieser Nacht zuruckgefommen, aber bu schliefest so sanft, bag wir bich nicht wecken wollten:

Omar. Wir sehn uns traurig wieder, Selim; bas Schickfal hat eine schwere hand gegen bich ausgestreckt.

Selim. Ja, Omar, aber meine Bunde schmerzt mich nicht mehr, meine Rrafte kehren zuruck und ich will mich gewaltsam an die lette Hoffnung halten, — sieht deine Weisheit noch in irgend einer Ferne ein Mittel, meinem großen, edlen Borsat auszuführen?

Omar. 3ch febe nichts. -

Selim. D bann, ja bann will ich meine Rrafte fallen lassen und mich verdrossen in den Wellen unterstauchen. — Nun erst fängt mein Ungluck an, mich zu drucken, die Hoffnung hatte mir bis ist noch einen Stab gegeben, auf dem ich mich stüßte, — aber ist wird mir das Leben eine Last, nun wunsch' ich zu sters ben. Scitdem ich weiß, daß mein Tagewert ganz gesendigt ist, bin ich ermüdet und will mich schlasen legen. — In dieser trägen Unthätigkeit sollt' ich leben, hier, wie ein Thier in der Wildniß, von allen Menschenrechsten ausgeschlossen? Wie eine Pflanze nach und nach verwelken, die in ihrem Sumpse unter trägen und verfaulten Dunsten emporwuchs und war und dann nicht mehr ist? — Nein, Omar, blicke noch einmal über den Horizont deiner Weisheit hin und schaue mit Sex

herkraft umher, — kann nichts, auch mein Cod nicht durch die Mauer bringen, die das Schicksal vor mein Borhaben gestellt hat?

Omar. Dein Tob fonnte bein Bolf vielleicht gluds lich machen.

Selim. O bann ift ja noch nicht alle hoffnung aufgebrannt. — Aber ich Unglücklicher! meine Gefundsheit kommt schadenfroh ju mir zuruck und selbst den Ausgang aus diesem Thal des Lebens zu suchen, ift Frevel, — o sage mir, wie ich ohne Sunde sterben kann und mein Bolk ist glücklich.

Omar. Diesen Aufschluß mußt bu nicht von mir, sondern von der Zeit erwarten, noch liegt alles dunkel und verworren vor meinen Blicken. —

Abdallah verließ bas Bimmer.

## Zweites Kapitel.

In tiefen Gedanken ging der Jungliug unter dem lauten Rauschen des Waldes auf und ab. — Ja, — sprach er zu sich selbst, — Omar ist mir zurückgegeben, alles umher liegt in wüster Berwirrung von schwarzer Nacht bedeckt, er ist mein Freund, er soll es sein, mir und dem Schicksal zum Troß; ich habe ihn wieder in meine Seele aufgenommen: denn wo fanden meine Zweisel sonst ein Ziel? Durch diese einzige Gewisheit, die ich eigenmächtig zur Untrüglichkeit stemple, fallen alle Zweisel, die mir boshafte Geister entgegenhielten, wieder zur Erde, und ich stehe da in der freien uneinz geschränkten Gegend. Meine Rechnung ist richtig, wenn

dicfer einzige Fehler ausgeldscht wird, ich will meiner. Muhe ein Ende machen, er sei vernichtet! Ich gebe unangeschen diesen Berlust preis, um ein langweiliges Spiel zu beschließen.

Mein Bater wunscht zu sterben, — o ich sehe schon in der Ferne die Boge schwimmen, die auch die lette kleine Bergspige, auf der ich stehe, herunterschlagen wird, sie wälzt sich immer naher und naher. — Das Schicksal rückt den schwarzen Zeiger und stellt ihn nach und nach auf jene sürchterliche Stunde, unvermeidlich schlägt sie an und ich stehe plöglich, ohne es andern zu konnen, ohne meine Beihülse jenseit der Gegenwart. — Traurig wie der Mond geht dann mein Vater unter und zugleich steigt Zulma mir gegenüber mit tausendsacher Pracht unter goldenen Flammen auf, — das Verhängniß läßt mich zwischen dem Bater und der Geliebten wählen, — o verzeihe, großer Prophet, ich wähle Zulma! Es muß sein, es kann, es will nicht anders. — Welcher Sterbliche kann den Eigensinn des Schicksals brechen?

Unter diesen Gedanken war er nach und nach aus dem Balbe herausgegangen und stand ist auf der Landstraße.

— Die Stadt mit ihren runden Moscheen lag vor ihm, die Fenster im Pallast Ali's glanzten blendend in der Sonne, er glaubte Zulma's Gestalt an jedem Fenster zu sehen, seine Schwarmerei sahe ihre Blicke, mit denen sie wehmuthig nach ihm hinstarrte; ohne an die Gefahren zu denken, denen er sich unbedachtsam Preis gab, ging er in die Stadt hinein.

Der zurnende Ali hatte indes auf Befriedigung seiner Rache gesonnen. Daß Selim ungestraft diese Berschworung sollte unternommen haben, daß er ihm selbst entstohen sei, ohne daß irgend jemand wisse wohin, diese Ge-

danken reizten seine Buth stets von neuem auf. Er hatte einen fürchterlichen Eid geschworen, sich an Selim zu rächen und dieser Schwur qualte ihn unablässig; er hatte daher an diesem Tage seine Bertrauten zu einer geheimen Ratheversammlung berufen, um sich von ihnen Mittel vorschlagen zu lassen, die den verborgenen Selim ente becken mußten, er hatte beschlossen, alles auf diese Wollust der befriedigten Rache zu verwenden, nichts sollte ihm zu fostbar sein, den verwegenen Aufrührer zu strafen.

Abdallah stand vor dem Pallast des Sultans und sabe mit brennenden Augen nach den Fenstern des Altans him auf, — er sahe Julma, sie bliekte verstohlen hinter einem zurückgezogenen Vorhang auf die Straße, kaum aber sabe sie Abdallah's Gestalt, als sie sogleich schnell und erblasssschaftschaftsche. Er sahe ihr festgezaubert nach, bis auch der letzte Schimmer ihres Schattens verschwand, dann warf er sich auf eine Bank und sahe nach den Blumen des Altans. — Die Rose war hinter den Eitronenbaum gestellt und in der Mitte des Altans stand die bleiche Lilie, das Sinnbild der Furcht. —

Er ging weiter und kam über die Brücke der Stadt an den Pallast seines Baters. — Wehmuthige Thranen traten ihm in die Augen, als er so unbarmherzig alles zerstort sah. Einzelne Mauern und Thuren standen wie verspottet unter dem Schutt, im Pofe lag alles wild umber, Steine und Balken auseinander gehäuft. Traurig suchte er die Stelle des Zimmers auf, das er ehedem ber wohnt hatte; die Stussen waren abgebrochen, auf benen man auf das Dach hinausstieg, ein Theil des Daches lehnte sich noch auf eine Mauer und drohte in jedem Ausgenblick den Einsturz. Das bekannte Haus, das ihn so oft so freundlich und väterlich ausgenommen hatte, das

die Freuden und Schmerzen seiner Kindheit mit ihm ge, theilt hatte, lag ist zerriffen vor ihm. Selbst das Leblose, in welchem er sonst gluctlich gewesen war, war vers nichtet, auch selbst das Undenken seiner Seligkeit schien ihm der zurnende himmel nehmen zu wollen und bis auf die letzte Wurzel alles auszureissen, was ihn einst mit den schönsten Freuden genahrt hatte.

Abballah stand noch immer in seinem traurigen Nachbenken, als er das laute Schmettern einer Trompete horte,
von einem verwirrten Getose und Geschrei des Bolks begleitet; er kummerte sich nicht um das Geräusch, nur klang es ihm, als wenn er den Namen Selim laut habe nennen horen. — Ist kam der Jug bei ihm vorüber und er sahe einen Herold auf einem Pserde, der dicht neben ihm still hielt, einigemat in die Trompete stieß und dann laut ausrief:

"Daß derjenige, und ware er selbst ein Stlave, wels cher den Berrather Selim lebendig in die Sande des Sultan's liefern wurde, seine berühmte, schone Tochter Zulma als Gemalin dafür zum Lohn erhalten solle." Wieder das Schmettern der Trompete und der Zug larmte porüber. —

Dumpf und ohne Gedanken verließ Abdallah bie Stadt, tranmend wie ein Mann, der vom Schlafe ers wacht und sein Haus in prasselnden Flammen sieht, die schon sein Bette lecken; er springt auf und steht betäubt und ohne Bewußtsein vor dem leuchtenden Elesment, das wuthend durch seine Besigungen geht, er hat sich nur gerettet um desto unsehlbarer zu verderben: — so kam Abdallah fast ohne es zu bemerken zur hutte im Balbe zuruck.

#### Drittes Rapitel.

Fürchterliche Gedanken warfen in der Nacht Abdallah hin und her, sein Auge starrte in die Finsterniß him aus. Gräßlichkeiten zogen durch seinen Busen, Schaus der jagten sich durch seine Gebeine, er wünschte mit Schnsucht den Lag, die Dunkelheit um ihn her machte seine Seele noch schwärzer, oft schleppten seine heißen Wünsche seine sanstern Gefühle in Retten hinter sich, oft riß sich sein Gefühl wieder los und rang seine Wünsche nieder. Er schien in zwei seinbselige Wesen zerristen, die unermüdet gegen einander kämpften.

Endlich erschlaften alle seine Rrafte, in seiner mubben Seele ftarben alle feine Bunfche und hoffnungen aus, gewaltsam schloß er in der Ermattung mit fich selbst einen Frieden.

Er sprang von seinem lager auf, als kaum die erste graue Dammerung bes Tages die Schatten spaltete. Selim schlief noch und Abdallah verließ die hutte. Er ging schnell unter den Baumen auf und ab, er athmete die frische luft des Morgens ein und wollte gewaltsam alle Gefühle von sich abwalzen, die ihn, wie lebendig eingegraben gleich Steinen bruckten, aber er schlug vergeblich gegen die Mauern der Grube, kein Strahl des Tageslichtes wagte sich hinein.

Omar naherte fich ihm ist und beide gingen schweis gend auf und ab; Abdallah scheute fich, seinen Freund einen Blick in die Bufte seiner Seele thun au laffen.

Was muhlt in deinem Innern so gewaltig? begann Omar, in der Nacht hort' ich dich seufzen. — Bas ift dir, mein Abdallah?

Abdallah schwieg noch. — Rein, rief er ploglich, — meine Seele ift zu schwach fur diesen ewigen Streit! — die menschliche Natur erliegt dieser Gewalt, ich bin ende lich mude und will mich selbst besiegt zu Boden were fen. — Er ergriff Omar's Hand. — Ja, Omar, hore das Gelübbe, das ich vor dir ablegen will, — ich will, ich muß Julma entsagen, mein Bater bleibe mir und Julma gehe mir verloren; ich ward geboren, um den Becher des Glückes nicht zu kosten, ich willige in diese traurige Nothwendigkeit. —

Om ar. Und was hat dich ju diefem Entschluß gebracht, der dir alle deine hoffnungen toftet?

Abdallah. Meine Menschheit, — o! ich bezahle fie mit dem koftbarften, was ich besige, vielleicht weit über ihren Werth, denn ohne Zulma ift mir die Welt ausgestorben; ich entsage der hochsten Seligkeit auf ewig, das Gefühl der Liebe wird nie in meinem Busen wieder aufwachen, nur ihre Schmerzen bleiben mir auf immer zurud.

Abdallah erzählte seinem Lehrer ist, was er gestern in der Stadt gesehn habe. — Diese Erinnerung, suhe er dann fort, hat mir diese Nacht schlassos gemacht; wenn ich die Augen schloß, weckten mich Ungeheuer durch Zuckungen auf, — o Omar, Omar, giebt es auf der Erde ein Besen, das sein Elend mit dem meinigen messen könnte?

Omar. Und Abubefers Tochter wird beine Gattin? Abdallah. Niemals, das Schickfal nimmt mir Bulma, aber fein andres Weib foll auch jemals in biefen Armen ruhn, diefe Freiheit wird mir noch bleiben. Nein, ich will den Schwur nicht brechen, den ich zu Bulma's Füßen schwur. — Jeder Freude, jeder Hoff-

nung sage ich Lebewohl, mit meinem Elend will ich in die Buste ziehn und dort das Morgenroth mit meinen Thränen begrüßen und den Abend mit Klagen rufen, Seufzer sollen meine Sprache werden und die Wehmuth meine Gespielin. — Ja, Omar, dieses Gluck ist mir noch übrig, diese Freude ist die einzige, die mir nicht kann genommen werden.

Omar. Zuch nicht durch beines Batere Gebot? -- Er will, du follft ber Gemal Roranens werben.

Abdallah. Nein, das kann er nicht wollen, wenn ich ihm dies Opfer bringe. Nein, ich komme ihm entgegen, o er wird es auch thun, er ist ja mein Bater, er liebt mich ja fo wie ich ihn liebe: Zulma kann nicht meine Gattin werden, und Rorane foll es nicht.

Omar. Und bann wirst du in beiner Einsamkeit mit leerem Bergen gludlich fein? -

Abballah. Ich glaube es igt, und wenn ich es nicht kann, so will ich es wenigstens glauben. Alle meine hoffnungen laffe ich dann in ber Welt zurud, bem ersten Thoren will ich sie schenken, nur meinen Schmerz und die schonen Erinnerungen nehme ich mit mir. —

Om ar. Wenn aber bein Bater auch zu biefem Glud nicht feine Cinwilligung gabe?

Abdallah. O, er fann es mir ja nicht beneip ben; er ist nicht grausam. — Ich will ist gleich zu meinem Bater gehn, er soll mir mein voreiliges Ber sprechen erlassen. — Dann geh ich aus der Welt und eine geräumige Sohle wird meine Wohnung, Baume und Thiere sind meine Gesellschaft, ach, nach und nach werd' ich vergessen, was ich verloren habe, in der Gesell

schaft meines Rummers werb' ich jum Greise, und ergable mir bann gum Abendzeitvertreib, wie ein ges schwäßiges Rind, meine Leiden selbst. - Dicht mabr. Omar? die Zeit legt Balfam auf jede Bunde? wir werden uns nach Jahren selber unkenntlich, mas mir ist Thranen ausprest, darüber kann ich einft vielleicht lacheln? Endlich ermudet die Quaal an mir und geht verdroffen hinmeg, die Stunde durchlauft ihren Rreis und wir ftehn an ber ichwargen Pforte, und alles mas wir litten, alles worüber wir uns freuten, liegt wie Schaum des Meeres hinter uns, dann erft febn wir, baß wir nur nach Schatten griffen, wie Rinder, die die Sand nach bem Morgenroth ausstrecken und ben flichens ben Regenbogen haschen wollen. - Alles ift in mir ges ftorben und wird nie wieder aufleben, die Rlammen meis ner Secle find ausgelofcht, mein Bufen ift Gis. Bulma ift todt, meine Liebe ift verschwunden, und mas fonft in biefem Bergen brannte, bas haft bu erstickt, - neift, gurne nicht, Omar, ich verlange es nicht gurud, unter Relsen und verdorrten Balbern brauch' ich nicht ein . Mensch zu fein, mas nutt mir bort die Lugend und ber Glaube an Gott? Ich will mich auf ewig von der Menschheit lodreißen und mit den Thicren verbrudern. Ja, Omar, ich gebe ju meinem Bater.

Er fehrte schnell in das Jimmer zuruck. Selim war noch nicht erwacht, und Abdallah kniete vor sein Bette und betrachtete aufmerksam seinen Bater, der suß lächelte, in holdselige Traume verloren. — Nein, sagte er leise, — jene Gedanken, die sich in der Nacht zu mir hinanschlichen, sind verflucht, — Gott! wie konnt' ich sie nur denken, ohne mich zu verabscheuen? — diesen Greis, der mein Bater ist, — diesen, — nein, ich

mag ce mir selber nicht gestehn. — Nein, dazu bin ich nicht in die Welt getreten, noch ist Nettung möglich, noch ist nicht die lette Deffnung zugefallen, durch die ich aus dem Felsenschlund entrinnen kann. — Wie sanst er schläft! — Wie er mich auch im Schlaf anlächelt! — Seine Vaterliebe fühlt die Nähe des geliebten, des einz zigen Sohnes, — als meine Mutter gestörben war, war ich es, der ihn an das Leben festhielt, und ich! — Nein! die Hölle mag sich einen andern Zögling suchen, — meine Seele sindet hier noch einen Ankergrund!

Der Bater erwachte und sahe Abdallah neben sich. -- Bas will mein Sohn? fragte er.

Abdallah fußte ihn und umarmte ihn glubend. — D Bater! rief er aus, — fannst du beinem Sohne eine Bitte abschlagen, die einzige, die lette, die er von dir erflehen wird?

Selim. Was kann der arme Selim noch besigen, das seinem Sohne nicht auch gehorte? — Doch nein, Abdallah, — mein Bermogen sind Thranen und Jammer, dies werde dir nicht.

Abdallah. Gieb mir beinen Segen , Bater. -

Selim legte die Sand auf das Saupt seines Sohnes. Abdallah. Nein, Bater, ich will dich nicht tausschen, segne mich, wenn ich dir meine Bitte gesagt habe.

Selim. Sprich, mein Sohn, warum gehft bu biesen Umweg jum Berzen beines Baters?

Abdallah. O mein Bater! — Wenn du mich liebst, wenn bein Sohn nicht von dir gehaßt wird, — o so nimm jenen Fluch zuruck, mit dem du mir einst drohtest. — Abubekers Tochter kann nicht meine Gattin werden. —

Er bedeckte mit den Sanden das Geficht und warf fich nieder, Selim fabe ftarr auf ihn bin. —

Sie fann nicht? — fragte er falt, — und was hat ber Sohn an dem Billen seines Baters ju tadeln?

Abdallah. O nicht diesen Con, der mich vers urtheilt, fprich gutiger mein Bater, oder ich muß vers zweifeln! —

Selim. Du verlangst Gite, wo du mir nur Trog giebst? Auch gegen den ungehorsamen Sohn soll ich gartlich sein?

Abdallah. Rein, ungehorsam schelte mich nicht, — fein andres Madchen foll meine Gattin werden, aber auch Norane nicht. — Nur widerrufe jenen Fluch, Bater, wenn bu nicht meine Verzweiflung sehen willf! —

Selim. Ich widerrufe nicht.

Abdallah stand auf und sahe ihn mit einem sesten Blicke an. — Bater! rief er aus, an diesem Fluch hangt das ganze übrige Glück meines Lebens, meine lette Tugend, mein Schickfal jenseit dieser Welt! — Widerrufe, Bater, du sollt, du mußt es, — o ja und du wirst es auch. —

Selim. Nein. In breien Tagen wird Norane beine Gattin, ober alle Bermunschungen, die ein Bater für seinen ungehorsamen Sohn vom himmel herabsiehen fann, fallen auf bein haupt.

Ich fann nicht, sagte Abdallah falt und langsam. — Du liebst mich, ja, Bater, — o wie wenig kostet dich diese Zurucknahme, — ach! und wußtest du, wie viel sie mir galte!

Selim. Burud, Ungehorsamer! ich widerrufe nicht, das schwor' ich beim himmel und der Pracht seiner Sonne! — Mein Wort kann ich nicht brechen, bas ich Mubefer gab, um bie thorichten Launen eines Junglings zu befriedigen, ber feinem Bater trogen will.

Abballah warf fich muthend nieber. — Du schwörft? rief er beftig. — Run so schwör' ich hier auch beim Grabe bes großen Propheten, beim himmel und allen seinen Engeln, bag Rorane nie, nie, nie meine Gattin wird! —

Gelim fant gornig auf. -- 3ch habe feinen Gobn mehr! fprach er beftig. - 3ft bas bie Gprache, in ber ein Sohn zu feinem Bater fprechen muß? Glaubft bu mich burch Eros ju bengen? O bier ftogen Relfen auf Relfen , ich mante nicht in meinem Borfas. - Du haft ben Cobn verlaugnet, nun fo will ich benn auch ben Bater verlaugnen! - 3ch merfe meinen gluch auf bich bin und mit Centnerlaft moge er bich brucken. - 20les Unglud fage binter bir breimal Berfluchten ber, ber himmel wende fein Angeficht von bir ab, wenn bie Solle nach bir bie Urme ausstrecft; wenn bu am Bufen ber Beliebten liegft, fo freffe ein faltes Grauen bas Mart beiner Gebeine, in ber Ginfamfeit liege ber Leichnam beines Baters vor bir, ben bein Ungehorfam jum Grabe reif macht; von Gemiffensangft gefoltert, von allen Schreden jum Leibeigenen erfauft, firb unter Rrampfen und Berguckungen.

Abdallah. O wirf nur Fluch auf Fluch, ber Ewige hat mich schon seit ber Geburt verflucht, bein Sollensegen findet nichts mehr zu vollenden. — Sa! so spricht ein Bater zum einzigen Sohn? dies ist die Eins segnung, die er mir auf die große Reise giebt. — Wer soll mich segnen, wenn der Bater mich mit diesen Fluchen verwünscht?

Sellin. Fort aus meinem Ungeficht! Du baft

meinem Unglud die Krone aufgeset! — Du gehörst mir nicht mehr! Ich hasse deinen Anblick! hinweg! daß ich nicht versucht werde, dir noch mehr zu fluchen!

Er verließ das Zimmer muthend.

Nein! schrie Abdallah, mir foll keine Rettung bleis ben! Ich steh in der Berdammniß eingekerkert, und mein Bater selbst nimmt den Schlussel zur Pforte und wirft ihn auf ewig in's Meer; nun ist keine Befreiung mogslich, die Holle streckt den Arm über mich aus und läßt mich nicht entrinnen! — Er warf sich ohne Bewustssein in einen Sessel und Omar trat herein. — Er sahe lange den Jungling mit forschendem Auge an: hat er beine Bitte erhort? fragte er besorgt.

Abballah. Du fiehst dies Kochen meiner Brust und fragst noch? O! wann konnte mir auch eine Hossenung in Ersüllung gehn, ware sie auch so armselig, daß sie der Bettler auf seinem Wege liegen ließe! — Ich darf nur wunschen und tausend Stimmen schreien: Nein! in meinen Bunsch. — Das Schieksal hat mich unter Millionen zu seinem grausamen Spiel erlesen. — O warum ward ich ein Mensch geschaffen? — Warum mußte ich hinter dem Borhang hervorgestoßen werden, um den Zuschauern zum Gespott zu werden?

Omar. Und bein Entschluß?

Abdallah. O was kann ich noch wollen? — Welchen Entschluß kann ich noch fassen? Selbst bas Elend, das ich mir wählte, ist keine Freistätte mehr für mich; wohin ich auch flichen will, halt mich ein Abgesandter der Verdammniß fest, die Erde stürzt unter mir ein, jede Scholle, an der ich mich empor arbeiten will, giebt treulos nach, — was kann ich anders als mich dem Verderben überlassen?

Omar ging mit großen Schritten auf und ab, feine Ungen funfelten, feine Mienen brohten furchterlich. -Sa! rief er endlich aus, - bies ift ber gartliche Bater, ber feinen Gohn fo innig liebt! - Borte find feine Liebe, unbarmherzig lagt er ben Gohn an biefem ebers nen Gigenfinn verbluten! Ralt lagt er ihn liegen und fterben , hat er boch feine Baterrechte behauptet ! -Und diefer Graufame nennt sich meinen Freund! -Wie fann er ein Freund fein, da er fein Bater ift? Liebe ift ihm fremd, seine Tugend ift Tros, Gigenfinn feine Standhaftigfeit! - 3ch fundige ihm meine Freundschaft auf, wer meinen Abdallah haßt, ben haffe auch ich, Selim ift aus meinem Bergen gestoßen, ich will feinen Namen aus meinem Gedachtnig reigen! - Dir auch die fes Glud nicht zu gonnen! - Diefe Bolle war ihm noch ju fcon fur feinen Gohn, er hat bartere Strafen für ihn ersonnen. - Die Liebe fei vermanfct. mit der ich einst fein Freund mar, fur bich geb' ich bie feindselige Welt verloren, mas liegt mir an biefem Selim? -

Abdallah. O war' ich nicht Selims Sohn, o bann, bann war' ich gludlich! — Aber boshaft weht mir bas Schicksal alle Unmöglichkeiten zusammen! Rur für mich wird alles angeordnet zum fürchterlichen Scherz.

— O könnt' ich ben Sohn verläugnen, bann wurde Selims Sigensinn bestraft werden können, — aber, — es kann, es barf nicht sein!

Om ar. Du wolltest ihn verloren geben, um Zulma zu gewinnen. Seinen Eigensinn gegen deine Liebe. — Er follte dir eine Berschreibung werden, burch die du einen Schatz einibsetest, der dich auf ewig vor dem Mangel sicherte? — Ha, Abdallah, nein, nein, es fann,

= in ber Sterblichkeit einen troftloferen Gebanken als:

26ballah. Richtfein! Des ist wahr, die inbildung erblaßt vor dieser Borstellung, — Leben und ichtsein. — Und wenn ich nun alles dem Halsstarrigen o seinen Entwurfen aufgeopfert habe, wenn leere yantome und Feigheit die Schwelle meines Gtücks vacht haben, Omar, und ich gehe dann unter, auf ig unter, — das Wesen, dem ich meine Seligkeiten irte, ist nirgends auszusinden, — o ist dies etwas ders, als die unsinnige Rechnung des Geizigen, der i ganzen Leben kargt, um nicht zu genießen und im ode alles hinter sich läst? —

Dmar. Die Ewigkeit lacht spottend hinter bir -er, - aber mas willft du thun?

Sa! wer verdirbt nicht ben Freund. = 26 dallab. = um bie Geliebte ju retten? Wer magt nicht die Balfte ieines Bermogens, um das Gange zu erhalten? - Und idf ich dem Gisenharten, oder dem Befehl des Rursten gehorchen? Er fordert ibn, Ali mag fein Recht an ibm weifen, der Diener barf nicht die Auftrage feines ren prufen, obne ungehorsam zu fein. - Und mo bie Grange zwischen Recht und Unrecht? - Dir ift mig verborgen, welche meiner Sandlungen gut und de bose wirkt; mas die Menschen Tugend und Lafter innen, verftrickt fich bier oft unauflosbar. - Die Bus tunft bilbet unfern Billen aus, ohne uns um Rath gu fragen. Rafchid mar mein Freund, mar ich es nicht, ber ihn elend machte? - Wird er zu Ali guruckgebracht, = o fo hat ihn meine Freundschaft ermordet, ohne mich ware er noch glucklich. - Unfre Thaten manbeln oft Mer piele Stufen unschuldig hinmeg, che fie Berbrechen

dringt, — ach Omar, — werden mir dann nicht Freu den begegnen, die ich ist nicht begreifen kann? — Rann ich ist wunschen, was ich nicht begreifen kann? — Nur der Thor und der Berzweifelte tauscht ein gewisses Gut gegen ein ungewisses aus und glaubt zu gewinnen.

Omar. Und wenn nun unfre Rechnung hier unten schon vollig geschlossen wurde? Wenn alle Anweisungen auf jenseit falsch und untergeschoben waren, und wer wird sich für ihre Aechtheit verburgen? o dann — boch zurück von diesen Trostlosigkeiten! nein, Abdallah, ich habe dir nichts gesagt. — O, Abdallah; was haft du dann gegen deinen großen Berlust gewonnen?

Abdallah. Ich habe mich felbst verloren und bas ift fur ben Elenden Gewinns genug. Dann druckt mich kein Gefühl und kein Gedanke qualt mich, ich liege im kuhlen Bette, von der Bergessenheit auf ewig zugedeckt, kein Morgenstrahl erweckt mich, keine Abendsonne bes scheint mich. Alle Martern suchen mich dann vergebens auf, sie sinden mich nicht; in den mutterlichen Armen der Erde gehalten scheucht die Bartliche jedes Ungemach von dem schlafenden Sohne hinweg, eine ewige Rube umweht mich, kein Traum angstigt meinen Schlaf, kein Schrecken kann mich zurückrufen.

Omar. Nicht fein? — O bie menschliche Ratme fahrt vor bem Gebanken zuruck, — wer wird Leben gegen Nichtsein austauschen? Ralt ba zu liegen, ohne Gefühl und Gebanken, Würmern eine Wohnung, todt, vers modert und verächtlich, ein Scheusal jedem lebenden Auge: kein Schlaf, keine Ruhe, kein Schlummer, — sondern aus dem Reich der Lebendigen auf ewig him ausgestoßen, da gewesen und nicht mehr, — giebt

es in der Sterblichkeit einen troftloferen Gedanken als; nicht ba ju fein?

Abdallah. Richtfein! Des ift wahr, die Sinbildung erblaßt vor dieser Borstellung, — Leben und Michtsein. — Und wenn ich nun alles dem Halsstarrigen und seinen Entwürsen aufgeopsert habe, wenn leere Phantome und Feigheit die Schwelle meines Ginck bewacht haben, Omar, und ich gehe dann unter, auf ewig unter, — das Wesen, dem ich meine Seligkeiten sparte, ist nirgends auszusinden, — o ist dies etwas anders, als die unsinnige Rechnung des Geizigen, der im ganzen Leben kargt, um nicht zu genießen und im Tode alles hinter sich läst? —

Omar. Die Ewigkeit lacht spottend hinter dir ber, - aber mas willft bu thun?

Abdallab. Sa! wer verdirbt nicht ben Freund. um die Geliebte ju retten? Wer magt nicht die Balfte feines Bermogens, um bas Gange zu erhalten? - Und Bil ich dem Eisenharten, ober dem Befehl des Rurften gehorchen? Er forbert ibn, Ali mag fein Recht an ibn beweifen, ber Diener barf nicht die Auftrage feines Berrn prufen, ohne ungehorfam ju fein. - Und mo ift die Grange awischen Recht und Unrecht? - Dir if es emig verborgen, welche meiner Sandlungen gut und welche bofe wirft; mas die Menschen Tugend und Lafter nennen, verstrickt fich bier oft unauflosbar. - Die Bus tunft bilbet unfern Billen aus, ohne uns um Rath gu Raschid war mein Freund, war ich es nicht, ber ihn elend machte? - Bird er zu Ali gurudigebracht, o fo hat ihn meine Freundschaft ermordet, ohne mich mare er noch glucklich. - Unfre Thaten manbeln oft über viele Stufen unschuldig hinmeg, che fie Berbrechen

werden, — kann die Schuld auf uns zurückallen? Sollen wir den Fehler des Zufalls bußen? — Diese That — o ich mag sie nicht denken, — warum konnt ten ihre Folgen nicht glücklich werden? könnte sie sich nicht in den unergründlichen Strom weiß und unschuld dig waschen? —

Omar. Aber den Bater, - dem du das Dafein danfft, - zwar nicht ein Dafein voll Freuden -

Abdallah. Mein, voll Todesschmerzen; o wie fann ich ihm fur diese Welt voll Quaalen danken?

Om ar. Mein, fur bein Dasein kann ber Felfens harte keinen Dank von dir fordern, benn dann hattest bu Unrecht über seine Halbstarrigkeit zu klagen, über den furchterlichen Fluch zu jammern, ben er auf dich gelegt hat. — So lange er dann nicht dein Leben endet, hast du keine Ursach auf ihn zu zurnen.

Abdallah. In eine Bolle hat er mich verwies fen und dafur follt' ich ihn lieben?

Omar. Er fonnte aber nicht vorher miffen, bas bies leben dir Pein zubereiten murde, — freilich, eben fo wenig, ob es dich gludlich machen murde.

Abdallah. Richt er, ein blindes Ohngefahr hat mich in das Leben gerufen. — Bufte mein Bater benn im voraus, daß gerade ich, diefer Abdallah, fein Sohn werden murde? —

Omar. Ware es nicht die Pflicht des Sohnes, vor dem rasenden Bater Schutz bei den Gefeten gu suchen?

Abdallah. Bater, Sohn, nichts als leere Mamen, der Berftand muß fich nicht vom Gefchrei ber Menge betäuben laffen, er zicht der Wahrheit ihre Salle ab und fieht fie ohne Rleidung, Gewohnheit und Sitten

hindern ihn nie in seiner Forschung. — Richt mahr, mein Omar?

Om ar. Halt ein, Abdallah! Soll der Leichtsinnige der zärtlichen Baterliebe, der Fürsorge vergessen? Soll er die Sorgen mit kaltem Undank vergelten? — Dankt barkeit ist das große Band, das sich unzertrennlich durch alle Wesen webt, jeder handelt für den andern, um sich in seiner Brust einen Pallast zu erbauen, an Dankbarzkeit knüpft sich Liebe und Wohlwollen, Wohlthaten und Dank wechseln sich in dem Herzen der Aeltern und Kinzder aus, ein Magnet in jeder Brust, der sich ewig anzieht.

Abdallah. Dies, ja dies ift das lette Gefühl, das mich noch an ihn gefesselt halt, alle Faden hat er durchgeschnitten, nur dieser eine ift ihm treu geblies ben. —

Om ar. Deine Erzichung mar Selims Pflicht, aber nicht die hundert kleinen Wohlthaten, die er dir erzeigte, die tausend Freuden, die er dir zubereitete, das Bohls wollen, mit dem er dich durch das Knabenalter in die Junglingsjahre begleitete, — dafür mußt du ihm danken.

Abdallah. Omar, es ift meine Pflicht ihn gu, lieben.

Omar. Doch mit diesem furchtbaren Fluch nimmt der Geizige hundertsach zuruck, was er dir gab; die Freude, die das große Gluck deines Lebens entscheidet, versagt er dir mit eigensinniger Laune, Spielwerke hat er dir gegonnt, aber Lebensfreuden beneidet er dir, — er schenkt dir ein glanzendes Glas und fordert mit eigens mächtiger Gewalt alle schonen hoffnungen deiner Zustunft von dir ein, du mußt in einer heißen Waste versschmachten, weil er dir einst einen Trank aus der Quelle

schöpfte, du hast einer Freiheit genossen, wie ein Gefangener, der nicht weiter gehn darf, als seine Rette reicht; strebt er über ihr Maas hinaus, dann fühlt er die täuschende Freiheit, dann fühlt er sich an der unbarms herzigen Mauer festgehalten. —

O es ist schrecklich! — Welch ein Abdallab. Recht, welches Gefett liegt in bem Borte Bater, um diefe unumschränkte Gewalt über ein Befen gu baben. bas er Cohn nennt? - Darf biefer Son bie Gefete ber Bernunft umftogen und aus Menschenfreiheit ichand liche Stlaverei machen? - Der Jod bes Baters macht ben Sohn gludlich, - warum foll er fich nicht freuen burfen, daß endlich bas qualende Band aufgeloft wirb?-Ift ber Bater nicht hundertfach graufamer, ber feinem Sohn in bas leben einen gräßlichen Rluch mitgiebt. von dem er hofft, daß er ihn elend machen foll? -Sclim ftirbt, - und Abdallah fchleppt ein langes Leben wie eine unendliche Rette hinter fich, und an febem Gliebe bangt fich die Dein mit bunbertfachen Martern. alle Gludfeligfeiten fliehen vor dem furchterlichen Beraf fel gurud, - ift bies ein Bater, ber feinen Gobn liebt. ober ein Unmenich, ber fich an Tobestuckungen labt?

Omar. Ja, ben Tod erdulden ift leicht, gegen ben Schmerz ber Pfeile, die ein quaalvolles Leben auf uns abschießt.

Abdallah. Warum ward dem Menschen die Ber nunft gegeben, wenn er sich von einer blinden Gewohn heit will beherrschen lassen? Die Vernunft soll ihn bes gleiten und über seine Unternehmungen wachen. Die Gewohnheit darf nur den Unverständigen hinreissen, dem dieses Steuerruder fehlt, dieser muß furchtsam landen, wo er die übrigen landen fieht, und mit ihnen seine Schiff

wieder ausfahren lassen. Bagt er sich einst mit unnüger Ruhnheit allein in die See hinaus, so wird er den spots tenden Winden und Wellen ein Spiel. — Und welche Bernunft, — Omar, ich spreche es aus, — welche halt mich zuruck? — — Sprich, denn ich sehe nichts! —

Om ar. Unfre Bernunft prallt ohnmächtig von allen Dingen zurud, die jenseit der Menschheit liegen, wir verstehen nicht den Gang der Belt und die Schrift der Sterne; die schaffende Kraft und die Entstehung der Wesen wird und ewig ein unbegreisliches Geheimnis bleiben, — aber eben dadurch, daß diese Weisheit nicht für das irdische Gehirn ift, werden wir deutlich auf die andre Seite zurückgewiesen. Die Natur winft ihren Kindern zu, und eine laute Stimme ladet alle Besen zur reichen Tasel ein und saat ihnen laut: a en le fit!

Abdallah. Dag wir da find, um ju genießen, das ift die Beisheit, die unfer Berftand begreift. Wefen lebt nur in und fur fich felbst in einer großen Leere, jeder einzelne Mensch ift bas lette Riel, auf bas fich alle Bestrebungen ber Natur beziehen. - Gein Genuß ift es, warum er geschaffen ward, er hat bas Recht, jedes andre Befen, bas ihn im Genießen binbert, aus feiner Bahn hinmegzustoßen. Der Stärkere besiegt den Schwächern, der Lowe befampft den Lowen, der Tiger den Tiger, der Mensch den Menschen. — Noch ift fein Gestorbener guruckgefommen und hat gegen biefe Beisheit gepredigt, noch hat feiner die Geheimniffe ber Emigfeit verrathen. - bis ber Leichnam wieder fommt, bis todte Zungen dagegen lästern, werd ich an diese Lebre glauben.

Omar. Bas wir Lugend nennen, ift blog Gewohns heit, nichts als ein Gefcg, um die Gefclichaft, die ber

Mensch errichtet hat, aufrecht zu erhalten, ohne diese wurde sie sich selbst vernichten. — helben, Gesetzeber, Weise sind tugendhaft, weil sie das Band der Gesellschaft fester ziehn, Morder und Diebe nennen wir Bosewichter, weil sie dies Band zu zerreissen suchen. Sicherheit und Eigennuß schrieben zuerst den Unterschied dieser Namen. Daher kann Laster oft zur Ingend werden, wenn es das Wohl der Bereinigung befordert; schon mancher Mord war heilsam und mancher Diebsstahl loblich, nur dies bestimmte Selims Vorsat, den Dolch gegen Ali's Brust zu schleisen.

Abdallah. O ja, Laster und Tugend fließen in einen Strahl zusammen, es ist hohe Weisheit, daß man den Unverständigeren glauben läßt, sie waren von Ewige keit her geschieden. —

Omar. Ach, Abballdh, daran hatt' ich nicht gestacht, bag du mir einst diese Lehren so furchterlich wies derholen murbest, — o ware mein Scharffinn gewachsen, damit ich bir widersprechen konntel — Bulma mag es einst versuchen.

Abdalllah. Bulma? — Dhimmell Omar, follte fie mich nicht ju Thaten aufrufen burfen, burch bie ich fie bem hartnädigen Schickfal abrange; nur biefe That führt mich in ihre Urme und fie wird mein Bogern schelten.

Omar. Doch wenn nun biefe That, diese einzige, bich auf immer elend machte? —

Abdallah. O wenn ich daran glauben foll, fo tann ich meinem Elende auf keinem Wege entrinnen.— In Zulma's Armen bin ich unglucklich, meines Baters Fluch liegt auch in der einsamen Buste schwer auf meiner Secle, noch größeres Elend steht neben Roranen.—
Welcher Ausweg bleibt mir übrig? Omar. Mun so 'ergreife ben Pfad, auf welchem die meisten Blumen bluben, wo der Rasen am hellsten lacht, wo der himmel blau über der freundlichen Landsschaft liegt. Igt, ist eben stehst du am Scheidewege.

Abdallah. Werd' ich aber mit Zulma glucklich fein? —

Omar. Hor' ich diesen Zweifel aus Abdallah's Munde? Bon denfelben Lippen, die neulich in trunkener Wonne nicht Worte fanden? — Ober ist es nur Schwache heit, die aus dir spricht? Eine Unentschlossenheit, die gern glucklich sein mochte, ohne doch die Schwicrigkeis ten der Unternehmung zu tragen? die Fluth sturmt hins ter dir her, aber du scheust dich, den schroffen Felsen zu erklettern, der dir die Nettung anbietet.

Abdallah. Rein, — nein, — Selim flirbt, und kann ich ihm sein voriges Glud wieder zurückgeben? Wird sein ganzes Leben nicht eine einzige wehmuthige Erinnerung sein? Ein ewiger Rampf von Schmerz und Hoffnung? — Er verliert hier nichts, er kann im Tode nur gewinnen, er dauert, oder loscht aus, — es ist besser, nicht zu sein, als an dem Joch eines quaalvole len Lebens zu schleppen. Selim kann mit Zuversicht sterben, er muß es jenseit besser sinden: denn er läßt keine Freude zuruck, den letzten Kranz, Baterfreude, hat er muthwillig zerriffen.

Omar. Der schwache Greis, der schon an der Schwelle des Todes steht -

Abdallah. Sal wenn meine große Aufopferung ihm Unsterblichkeit gewonne, — hal dann konnt' ich biesen Rampf in meinem Bufen bulben, dann konnt' ich Moranens Gatte werben, ober ohne Rlagen mit meinem Fluch in die Bufte giehn, ja, konnt' ich ihm burch

meine Quaalen auch nur noch ein Menschenalter erfanfen, — aber ber unerbittliche Tod lacht über mich. Selim muß sterben, balb fterben, vielleicht ift er schon in wenigen Stunden nicht mehr.

Om ar. Wer murde dir bann nicht verzeihen, wenn bu bereutest, daß du mit diesem unvermeidlichen Sod bein Glud nicht der eilenden Zeit abgekauft hattest? — Dieser Athemzug erwirbt dir Zulma, ift er ausgelofcht, bann kannst du dieses Kleinod burch tausend Leben nicht erkaufen.

Abdallah. Und liegt ihm benn selbst an diesen wenigen Stunden, die ihm noch zugezählt sind? Du hast es selbst gehört, wie sehr er den Tod munscht, seit er mit seiner legten Hoffnung zerfallen ist. — Ist wurde der Tod seine Hoffnung sein, wenn wir eine Gewisheit hoffen konnten. — Soll ich mich bedenken, ihn glucklich zu machen, oder warten, bis er sich selbst den Dolch in die Brust stöft? —

Omar. Das Land mit seinen Burgern war die Freude beines Baters, einst ein neues Gluck zu saen und die schone Saat aufschießen zu sehen, dies war ber seurigste seiner Wunsche, die kuhnste seiner Hoffnungen. Für seine Mitburger unternahm er das große Wagestuck, auf das er sein Gluck und sein Leben seste, — die Burfel sielen unglücklich. — Norane sollte deine Gattin wers den, um die Ernte sener Aussaat einzunehmen, aber das Berhängniß verschwor sich gegen ihn und an einem Tage ward alles zernichtet. — Der Wille deines Vaters könnte entschuldigt, deine Ausopserung gelobt werden, wenn du auch ist auf diesem Wege den Zweck deines Waters erreichen könntest, — aber sieh umher, tausend Unmöglichkeiten spotten deines Scharssinns. —

Abdallah. Aber Zulma, Zulma kann mich dorte bin führen, wohln mich Rorane führen sollte, sie giebt mir den Thron dieses Reichs, und ich rotte die Dornen aus, die Ali pflanzte, dann kömmt der schone, der große Entwurf meines Baters zur Reise, neue Sterne gehen über dieses kand auf, ich verwandle es in einen Garten voll schoner Bluthen. — Nicht wahr, Omar, mein Bater wurde sich nicht einen Augenblick bedacht haben, mich dem Bohl des Landes aufzuopfern? — Und ich säume ihn dem Gluck der Burger hinzugeben? Das Opfer thut meinem Herzen webe, aber der Segen der Nachkommen wird mich einst belohnen.

Omar. Und Zulma! — Sollte sie in En Armen eines andern beiner vergessen? Solltest du einst ihrem Pallast als ein unbekannter Stlave vorübergehn und sie von ihrem Gatten umschlungen, einen fremden Blick auf dich herabwerfen? — Solltest du einst als Bettler vorübergehn und von der geliebten Zulma mit Berachetung abgewiesen werden?

Abdallah. Rein, nein, das foll nie geschehen, so lange ein herz in meinem Busen schlägt, ift sie mein, noch mein letter Blutstropfe wurde für ihren Besit fampfen, so lange ich noch Gedanken habe ift se Inhalt meiner Gedanken und alle meine Krafte laufen nach diesem Ziele.

Deiner Bestimmung, sagte Omar, kannst bu bich nicht widerseten. Steht diese That in jenem großen Buche, welcher Finger will die ewigen Züge verloschen? Deis netwegen wird bas große Gewebe nicht inne halten, der Faden wird hineingeschlagen und nicht um seinen Billen gefragt.

Abballab fant in tiefen Gebanten. -

Du kannst nicht gut, du kannst nicht bofe handein, fuhr Omar fort, ein Geist ist es, der in den Millionen Leben glubt, du und ich, Selim und Julma find nur ein Wesen, du arbeitest stets für und gegen dich, du kannst eigenmächtig über deine handlungen den Ausspruch fällen, und diese gut und jene bose nennen, wer mag dir widersprechen?

Abballah sahe ftarr vor sich nieder, bann wollten beibe bas Zimmer verlassen, Selim kam ihnen zornig entgegen. — Fort! Berbannter! rief er aus, so lange ber Fluch auf beinem Saupte liegt, so lange haff ich bein Angesicht! Sinweg! bamit ich bich nicht mit neuen Bermunschmigen belabe!

Omar blieb bei Selim zurud, und Abballah ging traurig und zurnend in bas Dicicht bes Balbes, we eine einsame Stille ihn begrüßte, nur von einem leisen Wiegen ber Baumwipfel unterbrochen. Dunkle Schatten lagen übereinander, kein Sonnenstrahl schlich sich auf den grunen Rasen herab. —

O der Eiskalte! rief Abdallah laut, wie leicht es ihm wird, ewige Quaalen auf mich herabzubitten! — und ich zögre und bedenke seinen Tod, — ihm wird es so leicht, mich ewig zu verderben, und ich kann diese Geschhle in meiner Brust nicht niederwersen. Kann dieser einzige Berlust nicht tausendsachen Gewinn geben? Kann das Land und Julma nicht laut dies Leben von mir fordern? und da er es selbst verachtet und für seine Mitburger, hinzugeben brennt? —

Ach und was vermag ich gegen das eiserne Schickfal 2, gegen die dicken Mauern schlagen vergebens meine Krafte an, — wenn es sein soll, — o dieser Gedanke felisk ift mir vor meiner Geburt schon vorgeschrieben ich tann

١

nichts als ihn nachdenken, — in den ewigen Gesegen liegt die Sunde, — die Hand mordet, die den Dolch ergreift, nicht das Werkzeug, das der größern Kraft wider Willen nachgeben muß. — O das ist ein Gedanke, der mich dem Wahnsinn entgegen führen könnte. — Alle meine Wünsche gehen hier unter, mein Wille ist todt, — ich muß, ich muß es vollbringen, und dann erst wird das Werkzeug aus den Händen gelegt. — Wo sinden meine Gedanken auf diesem Meere einen Ort der Ruhe? — Wo eine Insel, an die sie im Sturme lanz den können? —

Er seste fich in das Gras unter einem dichten Baum und sahe starr bem Spiel der Mucken und Gewurme auf ber Erbe gu. —

## Viertes Kapitel.

Ein Geräusch dicht neben ihm im Busche schreckte ihn anf, Rasch id ftand vor ihm. —

Er sprang auf und fiel seinen Freund schnell in die Arme. — D, rief er, bas ist es, was ich suchte, ja, ein Mensch hat mir gefehlt und dieser wird mir ist gesendet.

Bir find beibe ungludlich, fagte Raschid, Clend verschwistert unfre Seelen.

Abdallah. Du elend? — O worin kannft bu - ungludlich fein?

Rafchid. Ich? — Ich irre in ber Nacht und am Lage burch verlassene und mufte Gegenden, ich wunsche und hoffe und verzweiste in bemfelben Augen.

blid, - ach Abballah! Abballah! bu weißt vielleicht, was Ungind ift, nicht wahr, bu wurdeft mich gludlich machen, wenn bu es fonnteft?

Abboilah. Ja ich weiß was Elend ift, Unglud ift mir nicht fremt. — Aber was fannft bu bei mir wollen? Suchft bu Quaalen und Bergweiflung? — o bie tann ich bie geben, — fich! bies find meine Schäte!

Sie gingen mit einander, in Abdallah's Bufen lag es gentnerschwer, er wollte zu reden anfangen und schwieg bann wieber furchtsam. Endlich umarmte er ben Freund noch einmal glubend: Raschie! Raschiel! rief er, bu bist ein Mensch, nicht wahr, es schlägt ein fühlendes herz in biefer Bunk? beine Seele ift für Mitleid nicht taub, — o sprich! nur ein Wort der troftenden Linderung! —

Dafoib. Du fchweigft? vertraue beinem Freunde ben Stunn, ber in beiner Seele muthet. — Bas fann bich fo mit Riefentraften nieberbrucken?

Abballich foreign noch immer, — ich liebe Zusmal rief er bann ploglich. — 21ch, ich muß bies fürchtersliche Behelmnis in einen Menschenbusen ansschütten, o trofte mich, — verzeihst bu mir, nennst bu mich Brusber, wenn — haft bu je bie Allmacht ber Liebe gefühlt?

Bulma? rief Rafchib und fiurgte bleich gurud, Bub ma? O Ungliedlicher!

Abballah. Mur ein Wort aus beinem Munbe! Darf ich fie wanfchen? — macht mich meine Liebe jum Ungehener? — warum ftarrft bu mich fo an? Willft bu mir kinen Troft geben?

Rafcis. Troft? — Diefes Entfegen hat mich ju bir gejagt, ich fam ju bir, um ju beinen Fufen mir mein Glad zu erbetteln, — bu liebst Julma, o Ungladucen fo wiffe, fo erfahre es benn und fchaubre bis in das Innerste deiner Scele, — auch Raschid liebt diese Tochter der Sonne! aus dieser Quelle sind alle meine Martern gestossen, dies hat mich seit Jahren gepeinigt und an der Wurzel ineines Lebens genagt.

Abballah. Du liebst fie? bu? — O Raschid, hinweg! bu bift nicht mehr mein Freund! — ich vers lange einen Son ber mich troftet, ich schlage verzweifelnd an die Laute, — aber alle ihre Saiten find zerriffen, tein Wieberhall in ber ganzen Schöpfung!

Rafchid. Darum bin ich hier, Selim follte mich gludlich machen, bu follteft mir ihn abtreten.

Abdallah. Rein! mein! — O beim Unendlichen, alles thurmt fich immer hoher und hoher, alle Schrecken wachsen zu Riesen auf und werfen sich mir entgegen. — Nein, nein, Raschid, du darfit nicht, Selim ist mein und Julma mein, beine hand darf es nicht wagen, in mein Gluck zu greifen.

Rasch id. Hinweg Freundschaft und Mitleid! die Liebe fommt ihren Thron zu besteigen! Ich bin nicht mehr Raschid, nicht mehr dein Freund — Ja, ich will den großen Kampf mit dir eingehen, Abdallah, unsre Freundschaft sei zerrissen! Fluch um Fluch, Holle um Solle, alle Schrecken gegen einander, — Bulma istmein! mein, sag' ich, — endlich hat der himmel den Berstoßenen wieder angenommen, ich bin mit mir selber ausgeschnt.

Abdallah. Raschid, ich ziehe allmächtig diese Baage nieder, die zu den Wolfen aufgeschnellt wird, dieser Baum ist mein, in deffen Schatten du dich lagern willft, — Zulma liebt mich! —

Raschid. O fle wird, fie muß mich einst lieben, beines Batere Elend ift eine Leiter, die mich in den

himmel trägt, ich will verwegen bis auf die lette fcwindelnde Sproffe steigen und wie ein Gott auf die arms' selige Belt hinabschen.

Er wollte gehen und Abdallah hielt ihn machtig zuruck. — Wohin willst du? rief er aus, Schreck licher!

Bu Ali, antwortete Rafchid, bein Bater ift ein Unterpfand, bas mir nicht entrinnen wird, ich bin nicht vergebens beinen Schritten nachgeschlichen; o ich mußeilen, benn ich fuhl' es im Innern meiner Seele, für Julma wurd' ich freudig meinen Bater und meine Mutter ber Schlachtbank überliefern.

Sie rangen hartnäckig mit einander. — O noch, noch verweile, rief Abdallah, nur diesen einzigen Lag noch, nur diese Stunde schenke mir noch mitleidig!

Um in dieser um meine Seligkeit betrogen zu werben? antwortete Raschid. — Rein! zuruck von mirt — Er riß sich gewaltsam los und entstohe mit der Gil des Windes, auch keinen flüchtigen Blick warf er fels nem Freunde ruckwarts. —

Abdallah sahe ihm betäubt und schwindelnd nach. — Hal nun ist es ja entschieden, sagte er mit unterdräcktem Lächeln, meine Martern habe ich umsonst geduldet, Zulma ist mir ewig, ewig verloren. — Hal wie es in meinem Innern tobt und wuthet! — Kalt steh' ich da und sehe, wie auch meine lette Freude von einem fremden Borübergehenden lachend gemordet wird. — Er verhöhnt Freundschaft und Liebe und fliegt nach seinem glänzenden Ziel, — nur ich zögernder Ther schlage mich mit tausend Zweiseln und verliere den großen Augenblick. — Zulma nicht mein, Naschide? — D das, das kann, das soll nicht sein! So weit dürste dieser

Fremde sich in mein Paradies hineinwagen? — Bas halt mich benn zuruck? — Wollte er nicht seinen Barter dieser Bonne ohne Bedenken opsern? — O er ist ja auch ein Mensch, — er liebt ja Gott und betet das Schieksal und die Tugend an und dennoch, — mir ist alles genommen und doch zogert meine Trägheit noch? Wie mit hundert Stricken wird mein Arm zum todte lichen Streich herabgerissen und ich kämpse noch gegen diesen Schlag, — und muß Selim nicht dennoch stere ben? — Er muß — und ich und Zulma sind ungluck ben, — ja, ja, es muß sein, — ich hore die Stinimen umher brüllen, die mich zur That anmahnen. —

Er brangte sich in wuthender Gil durch die Ges busche und sahe auf der Landstraße Raschid schon weit voraus, der der Stadt zweilte. Geängstigt rennt er ihm nach und sturzt wie bestügelt hinter ihm her, seine Augen sahen den Weg nicht, sein Athem röchelte laut, oft biß er knirschend die Zähne zusammen. — Endlich erreichte er ihn matt und ohne Bewußtsein. — Salt! rief er laut, — halt an mit deiner Beute, Betrüger!

Naschid sahe ruckwarts und erblickte Abdallah, er wollte ihm von neuem entslichen, aber gewaltig ergriff ihn Abdallahs Arm und hielt ihn zuruck. — Nein, du sollst mir nicht entrinnen, schrie er wuthend, schwöre hier durch einen gräßlichen Eid dich von Zulma los, — oder beim Propheten! ich vergesse unsre Freundschaft, so wie du sie vergessen hast.

Rafchid wollte sich los machen, aber Abdallah schlug seine Arme um ihn und hielt ihn mit ber Kraft eines Riesen an seine Bruft geklammert. — Buruckgerissen von bem Sonnenglanz, rief er, follst du in einem ewigen Dunkel verschmachten, schwore Bulma ab und wirf

deine frechen Bunfche hinter dir, — ha! Selim in mein Bater, nur Batermord fann dich Bulma's mit big machen.

Ich schmore nicht! schrie Raschid auf, - von mit Schandlicher! fur Zulma ring' ich mit dir um Leben und Lob. -

Er versuchte es, fich mit allen Rraften aus Abbab lah's Armen ju fchleudern, aber diefer brangte ibn ju fest an sich, Raschid big ihn mit ben Bahnen wuthenb in ben 2rm, um fich frei ju machen. - Gie rangen unter einem dumpfen Gebrulte gegen einander, traffi warfen fie fich bin und ber, die Erde brohnte unter ihren Tritten. - Endlich marf Abdallah ben ermube ten Rafchib nieber, er fniete auf ihn bin. - Billft be ist Bulma guruckgeben? fchrie er und ftierte ibn mit einem eifernen Blicke an. - Dein, nein, und maßt ich ewig bafur verdammt werden, nein! braute ibm Rafchid gu. - Abdallah gog einen Dolch und fließ ibn in die Bruft bes Uebermundenen, ein großer Blutftrom fturgte bervor und floß über die Erde. - Unter frampf haften Budungen ftarb Rafchid endlich, ein Schleier jog fich über fein ftarres hervorgetriebenes Muge, er las bleich und unbeweglich ba. -

Abballah ftand über ihm und betrachtete ihn mit fürchterlicher Schabenfreude. — Warum rufft du nicht mehr Zulma's Namen aus? sagte er bitterlächelnd, wirst du mir sie iht noch abkampsen wollen? — Rann ich nun ruhen, ohne beine Eile zu fürchten? — Run wirst du sie nicht gewinnen, die Wurmer nehmen dich in Besis! Nun ift sie mein, mein! o ich will es die in die Ohren schreien, die du von nenem fluchst, — Zulma ist mein! — ha, warum bist du im Angenbild

so kalt, gleichgultig und trage geworden? — Liebst du Bulma nicht mehr? — verdient sie ist nicht mehr die Hulbigung beiner Wunsche? —

Ein ploglicher heftiger Schauder fiel ihn an, er wandte fich und flohe mit Bindesschnelligfeit zur Stadt.

## Fünftes Rapitel.

Er fturzte wild in die Stadt hinein und eilte wie ein Rafender burch bie Strafen, alles wich ihm furchtfam auf feinem Wege aus, man hielt ihn fur einen Bahnfinnigen, der feinem Rerfer entsprungen fei und jedermann fabe ibn mit Rurcht und Mitleid nach. schweifte muthend umber und ftand ist vor bem Pallaft bes Gultans. Als er hineinsturgen wollte, hielten ihn Die Leibwachter gurud. Er wollte fich mit Gewalt bine burchbrangen, er schrie laut, man follte, man mußte ihn gum Gultan fuhren, man fließ ihn wie einen Unfinnigen fort; ba er aber fets von neuem und ftets dringender bat, nahm man ihm endlich feinen Dolch ab und ließ ihn in ben Pallast treten. Debmed, ber Bezier, begegnete ibm , Abballah's Knie gitterten , feine Stimme mar nur ein gebrochenes Lallen. Der Begier fabe ihn mißtrauisch an und ging endlich in bas Gemach des Sultans. - Abdallah ftand gitternd auf dem langen Gange vor den Thuren der Zimmer, er wußte nicht mehr, wer er mar und mas er wollte, vorübergehende Stlaven betrachteten ihn mit Erstaunen, wie einen niegesehenen Fremdling, er fabe icheu umber, alle fuhren vor ihm, wie vor einem Morder gurud.

Sein Buftand mar fürchterlich und boch municht ibn verlangert, febnlich martete er auf Die Eroffn ber Thur und fonnte fich biefen Ungenblick nie wirklich benken; ein wehmuthiges Entsegen, eine fre Bergmeiflung, die ihn mit einer falten Freude erfi berrichte in feiner Scele. Ist war ihm nichts n und nichts verhaßt, er war fich felber abgeftorben, einem dumpfen Rachfinnen verloren, gab er fich lich Mube zu entdecken, warum er dort fiche und mas er harre. - In einzelnen Streifen brach fich Sonnenschein durch die Renfter und er betrachtete merkfam die fleinen gitternden Strahlen, Die fich fammenwebten und wieder auseinander flogen. fein verwandtes Auge verlor fich in aufmerksamen Bett tungen von hundert Rleinigkeiten, dann fabe er mi nach den Sflaven, Die vor ihm gitterten und eine Uhndung fprach in ihm an, als mußte er fich por il Blicken Schämen. - In ber Rerne flog ein & ben langen Bang binab, mit feinem todten eleta Blick fab er bin, ce mar Bulma, die mit eini Sflavinnen bicht vor ihm vorüber in ein Gemach ging, Schleier bedeckte ihr Geficht, aber er erfannte ihren & und den Glang ihres Auges durch die Berhullung. : feine gefesselten muthenden Leidenschaften murben p. lich von eifernen Banden wie Wirbelminde losgelaf er fam ju fich felber jurud und fand jedes Entfe in der grauenvollen Wohnung wieder. Er farrte 1 Schimmer ihres Gewandes lange nach, fie hatte nicht erfannt. - Wo bift bu? fragte ihn ein e machender Gedanke, - und was willst bu? - 4 die Berdammnig halt dir noch einmal die truge Speise an der giftigen Ungel bin; mar es nicht Ri

ma, die vorüberging? - Es ift meine Bulma, fprach er in fich weiter, fie ift mein, jest geh' ich bin und bezahle den großen Rauf, die Bolle reicht mirihre Berschreibung. - Jest, jest wird ber furchterliche Augenblick naben, ber mich jum ernften Berbor forbert, boch auch er wird vorübergeben, die Beit verschlingt geizig alles. - Aber auch mein Glud wird verschwing ben, es wird eine Beit fommen, in ber ich fagen werde, Bulma mar mein und bann? - Mein, nein, ich will Die Beit festschmieden und ihre Rader gerbrechen, labm foll sie langfamer von dannen schleichen. Die Wonne ber Liebe foll mich berauschen bis ich mahnsinnig werde; wenn ich Bulma in meinen Armen halte, bann foll fich Die Bolle nicht an mich hinanmagen, ihre Schuld ein: sufordern, o, ich will, ich will glucklich fein, - ich will fchworen, bag ich nicht elend fein merde, ber Fluch Selims trifft mich im Paradiese an, und flattert schen juruck, in Bulma finde ich die Lugend und Gott, nur bier will ich anbeten, ich will mir felber Tros bieten; Die Seele ift verachtlich, Die nicht Muth hat, von fich gurudaufdleubern, mas feindlich in ihre Seligfeiten bricht, nur der Furchtsame leidet, durch feine feige Ginwilliaung ift ber Elende elend, - ha! ich trope bem Schickfal und ber Allmacht, ich will fuhn fchroffe Rlippen erflettern und mit hohnlachendem Triumph meine Rrange aus ben Schreden pfluden, - wer, mer fann mir verbieten glucklich ju fein? Wer will meinen frechen Geift beherrschen? Wer in Bulma's Armen Glend auf mid) herabsprechen? - o er versuch' es, ber Ewige, - mid treffen feine Rluche nicht, - mein Glud ift meine Tugend, ohne Bulma bin ich unglucklich, -Jugend ift ein nichtiger Schall, ber verbammende Richter hat in seinem Busen nie die Menschheit gefühlt, — ein tyrannisches Schicksal hat cherne Gesetze für und geschrieben, der Ewige hielt seine Erschaffenen für Ew gel, — er selber versteht die Menschheit nicht, — daw um zertrummert diese Gesetze, er wird einst verzeihen, oder er ist ein Tyrann, der die Schöpfung belebte, um sich ihrer Quaalen zu freuen. —

Die Thur des Gemaches offnete fic. Der Bezie bes Sultans trat heraus und führte Abdallah in ein prachtiges Zimmer; Ali saß in einer kalten emporenden Wuth auf einem Sessel und sahe dem eintretenden Absballah starr entgegen; der Jungling warf sich vor ihm nieder.

Eine lange Stille. Ali blickte auf ihn ernft herab, Abdallah magte es nicht, die Augen aufzuheben. Seine Sinne hatten ihn verlaffen, er achzte laut in einer tode ten Betäubung. — Was willft du? fragte ihn endlich ber Sultan mit zuruckschreckender Kalte.

Abdallah hob fein Saupt auf und blieb auf den Knien liegen. — Was ich will? — antwortete er leife. — O diesen großen, schrecklichen, einzigen Augenblick wollt' ich. — Jyt, ist ist er da! — Was such' ich hier? — Warum kam ich hierher? — Wer bist du?

Er ift mahnsinnig! schrie Alli auf, hinweg mit bem Unfinnigen!

Stlaven naherten sich und wollten ihn hinwegfuhren, Abballah widersetzte sich ihnen stumm, — nein, rief er endlich aus, laßt mich! Ich muß hier bleiben, eine große Entdeckung führte mich vor deinen Thron, darum hore mich an. — Ali winkte, und die Oklaven entsfernten sich wieder.

Mun fprich! fagte Ali, ober bei meinem Born, bu gehft nicht lebendig aus diefem Saal!

Ich will sprechen, sagte Abdallah. O ich muß sprechen, von ist an hab' ich keinen Willen weiter. — O Zulma! Zulma! — Ali, du hast ein großes Kleinod ausgeboten, du hast dem Zulma verheißen, der Selim beiner Strafe ausliefern wurde.

211i. Ja.

Abdallah. Wirst du dein Bersprechen halten? Ali. Beim Propheten!

Abdallah. O fo ift fie mein! ich bringe bir bas Geheimniß, gegen bas du fie austauschen mußt.

All sprang hestig auf. — Selim? rief er, Selim? O meine Rache lechzt nach diesem Blute, sprich es aus, wo ift er? Wo kann ich ihn finden?

Abdallah Schwieg. -

Sprich! schrie Ali noch einmal, meine Buth ficht mit neuer Macht in meinem Busen auf, foltre meine Ungeduld nicht langer, — ober beim Propheten —

Was hab' ich gethan? sagte Abdallah. — Hab' ich es ausgesprochen, das fürchterliche Wort? O nein, nein, ich habe nichts gesagt, ich frage dich Sultan, sprich, nicht wahr, ich habe nichts gesagt? — O laßt mich, laßt mich schweigen, meine Worte werden zu Misgeburten, die meinen eignen Busen verwunden, ich bin an die Schwelle der Verdammniß gekommen, o laßt mich wieder ruckwärts schreiten.

Sein Korper zitterte in einer furchterlichen Angli, er wollte sich aufheben, aber er fant wieder fraftlos nieder.

Bermegner! fprach Ali gurnend, bift du Frecher bierhergekommen! meiner gu, fpotten? — Du taumft nicht wieder jurudfordern, was du gesagt haft; fprich, oder Foltern sollen die Nachrichten aus dir herause qualen, die du mir verweigerst. —

Abdallah. Und es muß also sein? die furchter liche Frage ist nun auf ewig entschieden? — Run fo sei es benn!

Er hob sich muhsam auf, seine Stimme zitterte, sein Gesicht war bleich, sein Blick starr. — Er beschried dem muthenden Ali den Pfad, der zu der Wohnung Selims führte, er nannte ihm die Zeichen, an denen man den Weg erkennen könnte. Ali befahl seiner Leibe wache, diesen Weg aufzusuchen und Selim zu ihm zu führen. — Abdallah wollte mit dieser wieder aus dem Saal hinauswanken.

Nein, rief Ali, so steht unfer Spiel nicht, du ver weilst hier, bis die Abgeordneten gurudtommen; fint deine Nachrichten Lugner gewesen, so soll bein Leben für beine Frechheit bufen.

Abdallah blieb zuruck und sahe wieder farr vor fich nieder.

Ali. Haft du Wahrheit gesprochen, o dann werbe dieser Tag als ein Fest gefeiert, Jubelgesange sollen durch den Pallast sauchzen, durch die ganze Stadt eine laute Freude brausen. Was Selims Frechheit wagte, hat noch kein Sterblicher gewagt, er werde gestraft, wie noch kein Sterblicher gestraft worden ist. Ich will darauf sinnen, wie ich ihn martre, allen meinen Launen will ich an diesem Verworfnen ein Fest geben, heut will ich nach langer Zeit wieder frohlich sein. Fürch, terlich will ich unter meine Feinde treten, alles um mich her will ich verwüssen, was mich haßt. Aus Liebe darf ich nicht mehr hoffen, aber fürchten soll man mich

immer; so weit ist es mit mir noch nicht gekommen, daß man mich ungestraft verachten durfte. — Ich will ben Troßigen zittern sehn und sollt' ich mein Gehirn mit Ersinnung von Martern zersprengen; Selun laugnet mir meine Menschheit ab, nun so mag er denn einen Tiger in mir sinden. Nur durch Martern will ich zu ihm sprechen, die Folter soll mein Dolmetscher sein.

Bebend horte Abdallah die Worte Ali's, er fahe ihn mit einem stieren Blicke an, kalt und ohne Leben wie das Gesicht eines ehernen Bildes. Ali fuhr zornig fort:

O dag bas Leben nicht meinem Rufe gehorcht, ein Tod ift zu wenig, um diefen Frevel abzubugen, ich wollte ihn mit Flammengeißeln durch hundert Tode und leben veitschen, in die Bernichtung geworfen und wieder gum Dasein aufgeschreckt wollt' ich ihn mit Quaalen jagen, bis er in Demuth gitternd um Gnade fichte und ben letten Tod ale ein Geschent erminselte. - Sat der Bofewicht nicht Freuden genoffen, mit denen ich nies mals Befanntschaft machte? War ich nicht von je ein Bettler gegen ihn? Und mit niedrigem Reibe fteht er auf, mir auch bas lette ju ftehlen, bas leben, ein Gut, bas er verachtet, bas einzige, mas mir nur abrig blieb, ba diefe Menschen, die er liebt, mir alles genommen haben. Meine einzige Perl? - O bafur foll er feine Bergeihung finden, und wenn er mir alle Schate feines Bufens wie einem Erben hinterlaffen tonnte.

Abdallah erlag unter ber Laft diefer Gedanken, langer konnte er fie nicht ertragen, er riß mit Gewalt seinen Geist von diesen gräßlichen Borstellungen guruck. Und Zulma? fragte er mit gitternder Stimme.

MIL. Gie ift bein, fie ift beine Gattin, und du bift

mein Sohn, mein ganzes Reich foll es erfahren, daß du mein Sohn bist. — O ich bin gludlich, baß biese Tochter, mein Stolz, eine Lockspeise meiner Nache geworden ist, durch diese eine That belohnt fie meine våterliche Zärtlichkeit.

Bulma mein? - fammelte Abballab. -

Aber wer bift bu? fragte Ali, bu haft mir beinen Ramen noch nicht genannt.

Abdallah fuhr crichrocken auf. — Wer? schrie er saut. O daß ich es vergessen durfte! daß dies Anden ken sich nicht so fürchterlich an mich hinge! — Sa! wer bin ich? — Nein, kein Mensch, kein Thier, kein Teusel, — o hinweg mit der Schaam! selbst diese geziemt dem Verworfenen nicht mehr. — Ich bin sein Sohn.

Abdallah? Selims Sohn? fchrie Ali auf. - 3ch war einst Abdallah, antwortete er.

Alli fuhr bleich gurud, erblaffend fah fich bas Gefolge bes Sultans an, ein starres Entseten bemachtigte
fich eines jeden, man betrachtete ben Jungling als ein fremdartiges Wesen, das ber Menschheit, seiner Mutter, auf ewig entlaufen fei.

Ihr fahrt zuruck? sagte Abdallah. — Selbst Ali erblaßt, vor dem schüchtern jede menschliche Empsindung zuruckbebt, ha dieser Blitzstrahl dringt allmächtig durch den steinernen Harnisch seines Busens! er fühlt es, er freut sich, daß er ein Mensch ist! Wie war es denn möglich, daß ich über diese unermeßliche Rlust sprang und nicht im Springen zerschmettert wurde? — Nun steh' ich jenseit und strecke die Arme nach der Bergangenheit aus. — Dal warum erblaßt ihr? — Ihr fahrt zuruck wie vor einem Berbrecher, der an die

lette fürchterliche Granze aller Lafter gekommen ist, ihr scheut euch mich Bruder zu nennen, — ach, ein hartes Berhängniß weht mich wie einen Staub umher, ich muß der sein, der ich bin. —

All fah ihn lange mit einem staunenden Blicke an.
— Ich nannte dich so eben Sohn, sagte er langsam und leise, — Zulma bleibt dir, — aber mein Sohn kannst du nicht werden. —

Abdallah. Weil ich diesen Namen auf ewig gebrandmarkt habe, ha! Båter werden bei diesem Son zustummenfahren und Mütter schaudern; seit Abdallah seinen Bater verrieth, zittert ein schneidendes Gesühlt durch die Brust der Aeltern, die Hölle jauchzt, der hims mel weint, Greise wegen Dolche für den ungebornen Enkel, mein boser Engel hat sein schwarzes Buch gesschlossen und steht mussig zu meiner Rechten, diese That endigt das Berzeichniß meiner Sünden; alles, was ich nun noch thun kann, ist nichtswürdig gegen diesen glans zenden Triumph.

Alle schwiegen und Abdallah sprach heftiger weiter: Mun ich über den Gränzstein ausgeschritten bin, o Himmel, nun ich jenseit aller Menschen wohne, o so nimm mir auch das Bewußtsein und meine Gedanken, — was sollen sie mir dort in der verbrannten Wildeniß? — Gieß den Wahnstun in vollen glühenden Schalen auf mich herab! — Ist, ist kann ich wahn: sinnig werden, ich suhl' es, — ich gebe dir den Funken zurück, den du mir grausam geliehen hast. — Aber das Schieksal ruft fürchterlich: Nein! Ja mir selbst wächst unauschdrlich der Schierling, der mich in Todeskrämpsen zittern läßt, zum Bewußtsein verdammt zieh' ich selber die Keuerstammen und Verdammußquaalen um mich

herum, dieser Geist ist meine Holle und glebt mich nie wieder frei. — Ist ist auch die lette, die traurigste Blume der hoffnung verwelft, ich habe die Bergweiflung überstanden und bin noch der ich war; o warum ist unser Lugend und Nuhe nicht so felsenhart und unzerbrechlich, als dies kalte qualende Bewustsein?

Unglucklicher! fagte Ali, wie war es moglich -

Abdallah unterbrach ihn: — Kann ich es felbst begreifen? das Berhängnis und Zulma, — ich habe diesen Preis gewonnen, was ist es mehr, wenn ich michselbst dabei verspielte? — Zulma, Zulma soll es mix alles erseigen, ha! oder ich will einst den Nichter jensseit bitter anklagen, daß er mich um mein Leben betrog, daß er mir hämisch einen großen Tausch anbot — und mich schadenfroh hinterging —

Salt ein! rief Ali, der Wahnsinn spricht aus dir! du laftert den Herrn, Glender! — Was hilft es, daß bu gegen die Last kampfest, du wirst fie niemals abmer fen. —

All fahe ftarr vor fich nieder, fein Geficht marb milber, fein Auge menschlicher. Er dachte über einen Gedanken nach, der ihn wehmuthig machte.

Sa, Mehmed! fagte er endlich und mandte sich zu seinem Bezier. — Wer tadelt mich nun noch, daß ich die Menschheit verachte? Wer darf noch murren, wenn ich ihren prahlenden Beglaubigungsschein nicht als gultig anerkennen will? — Sie selber sendet einen aus ihrer Mitte, der ihre schwarze Verrätherei entdeckt, der den verächtlichen Betrug entlarvt. Bis ist hab' ich noch immer gefürchtet, an diesem Geschlecht zu irren, aber nun sind meine Zweifel gehoben, ich bin überzeuget! —

Bas hat Selim von mir gewollt, ba fein Sohn, ben er liebt, ber ihn liebt, felber gegen feine Stimme schreit? - Wo foll ich ehren, wo lieben, wenn Berachtlichkeit und Meineid mir marnend auf der Grange entgegenkommen? biefen Bothschafter bier nennen fie felber tugendhaft und er schlagt bas Bermogen unter, das fic ihm anvertrauten und entläuft knechtisch mit feiner Beute. - D binmeg von mir, mas fich mit bem Namen Menich bruftet! Ihr Stolz ift Diebrigfeit, ihre Lugenden find nur unterdruckte Berbrechen, von ist follen fie an mir einen unerbittlichen Richter finden, ber fich burch feinen blendenden Glang bestechen lagt. 3ch will ihren Stolz verfolgen, bis er jur Demuth wird, fie verfaufen fich um eine Michtemurdigfeit ber Bolle, ihre eignen Sinne find die Angelhaken, die fle fur die ewige Berdammniß gefangen nehmen. haßte mich, weil ich die Menschheit haßte, weil ich fie nicht lieben konnte, wollte er bas Band meines Lebens gerreiffen, diefen hat er fur feine Menschheit erzogen und er verläugnet sie auf ewig. -Mit Selim will ich mein ftrenges Umt beginnen, fatt zu verachten will ich bas Siegel ist verhöhnen, auf das diefe Elenben fo ftolg find. Es ift Ingend, diese Brut gu verfolgen, über ihre allgemeine Bernichtung murbe bie Erde und der himmel jauchgen. Selim ift die erfte Beute. Die mir aus diefer schandlichen Rotte zugeworfen wird, an ihm will ich dreift fundigen, an ihm follen fie eine Probe ihrer Berfolgung fehn und gittern. - Rommt er noch nicht? Ich schmachte nach feinem Unblick, ist will ich ihm mit Rubnheit entgegengehn, benn unfer großer Streit hat fich entschieden, ich habe meine Unflage gewonnen, er foll zusammenfahren. Alle Quaalen

will ich an ihm ermiden und ihn bann erft bes Spielwerts überbruffig, in bie Bernichtung werfen.

Abballah hatte bis ist in tiefen Gebanken verloren ba gestanden, er hatte taum Ali's Worte verstanden. Ptoblich brach wieder ein Son durch die taube flumme Leere feines Innern, eine Sageshelle ftand unvermuthet unter ben fichtigen Schatten, er machte wie aus einem Rausche auf.

Machte bes himmels! rief er ploglich in tauter Angst, — was, was hab' ich gethan? Sal wie bin ich hierhergekommen? — Wer ist es, ber aus meinen Busen spriche? bas ist nicht bas Besen, bas sich einst Abballah mannte, ein Frembling hat ihn aus seiner Behausung geworfen und zerstort seine Wohnung, o konnt' ich ihn aus biesem herzen reissen! — Nein, dies hat vor mir noch kein Mensch empfunden! Diesen Brand im Innern meiner Seele hat noch kein Sterbelicher erbusbet.

Er fturgte muthent nieber.

Allmächtiger! rief er. — Bas hab' ich gethan? — Bernichte mich, Griflicher, bamit ich aus diesem Traum erwache! — Rur einen, einen Donner auf mein Haupt, laß ihn zerkorend durch mein Herz rollen und ben Blig durch diese Bruft flammen, — wirf mich in die Holle hinab, nur vette mich von diesem Gefühl, laß die Berdammniß mich nur von diesem Gefühl, laß die Berdammniß mich nur von dieser Quaal erlosen! — himmel! wie ein Nachtmandler wache ich plöglich auf und sinde mich in eine Todtengruft verirrt. — Neißt mit glübenden Ketten, mit Feuerhafen diesen angeklammerten Drachen aus meinem Busen, der wüthend mit scharfem Jahn in mein Eingeweide beißt! — Beschützt mich Geisteller Gille und schlagt diese Erinnerungen

guruck, die zu mir hinanspringen! — D Ali, Ali, — ruf beine henter und laß mich vernichten, wenn noch ein einziges Menschengefühl unter den vermoderten Ruinen liegt, — findest du nur noch eins, das lette, o so laß mich sterben. —

Ali fahe kalt auf ihn herab. — Du follst leben, fagte er.

Abdallah. Leben? — Sa! bu geizest mit dem Tode! Selim foll sterben, ich bin dieser Wohlthat nicht werth. O wenn du nur noch einen Klang von der zerrissenen Harmonie in dir spurst, wenn meine Quast dir benebar ist, — o so laß ihn nicht sterben, gonne dir selber diesen ersten großen Sieg, versuch es nur diesmal, nur dies einzigemal, — und wenn dich dein Gesuhl nicht belohnt, o dann, dann freue dich der Toe beszuckungen.

Ali. Gelim muß fterben. -

Abdallah. Sterben? — O wie kalt du dies eine Wort ausspricht, an das sich meine ganze Seligkeit geshängt hat. — Sterben? — Fühlst du, was ich in diesem einzigen Wort verliere? — mehr, als mir taussend Kronen ersesen können, mehr als diese Erde werth ist. — O Ali, denke den großen Gedanken, durch einen Hauch deines Mundes kannst du dich zu meinem Gott emporschwingen, der mir mit freigebiger Gute den Hims mel schenkt, der großmuthig mich aus der Holle nimmt und sie verschließt, — o Ali, sterben kann mein Baster durch den Dolch eines seden Stlaven, — aber dann steht die ganze Schopfung da und kann den Hauch des Lebens nicht wieder sesselle, der slücktig den Körper versließ, — nur die Allmacht kann zu ihm wieder sagen: lebel O Ali, den darft ist des Allmächsgen Stelle

vertreten, das Leben liegt im Winke beiner Sand; fet großmuthig, fei menschlich. —

Mli. Er muß fterben. -

Abdallah. Nein, laß ihn den Wink des Ewigen erwarten. — Du findest ihn dort einst wieder: laß ihn dir als Freund entgegengehn. Bunsch' ce, daß du den heutigen Tag einst im Buch deiner Tugenden aufgez zeichnet sindest.

Ali. Dein, er muß sterben, heut sterben. — Wer bist du mir? Und fur dich sollt' ich diese Freude verloren geben? —

Abdallah. Sterben? und unter Martern fterben? - Nichts fann diesen furchterlichen Musspruch vernichten? - Unter Martern, die bis in die fernften Duffe der menfchlichen Natur guden? - Dun fo baufe Quaal auf Quaal, finne mit Benfersscharffinn auf Schmerzen, trinfe fein Blut und lag dir feine Bebeine porfegen, fulle das Maag meiner Berdammnig bis oben an, daß auch feine Fafer von mir der Solle entrinne. -Run es Fluche gilt, o fo fturme bie Unendlichkeit mit Millionen Rluchen auf mich ein. - nun bin ich einmal tief hincin in Raferei verirrt, nun mag fommen mas ba will. - Siehe, Gräflicher, nun gittre ich nicht. mehr, nun icheu' ich nicht mehr ben Blick beiner Augen. fo verworfen ich bin, fo fuhl' ich boch noch, daß ich. ihm verzeihen murbe. - 3ch unternahm das fürchterliche Spiel, um mein Glud, um Bulma ju gewins nen, - bu aber ftehft von beiner Relfenfalte gepangert ba - und freust bich bloß ber Todesquaalen. winnst burch seine Schmerzen nichts und ich verliere alles. - O nun drange fich Berberben auf Berberben,

nun die Burfel einmal gefallen sind, nun sturze der himmel und die Erde zusammen und begrabe alles in eine holle und ich will dazu lachen. Sieh, du hast meine Geduld verspottet und mich zur fürchterlichen Granze des Wahnsinns gerissen und nun troß' ich die und Gott. Was kann ich noch fürchten, da ich selbst mein größtes Entsegen bin? — Ich könnte frech den Ewigen zum Zweikampf fordern und fluchend niedere finken.

Er sturzte zu Boden, brullte laut und schlug heftig mit ben Fausten seine Bruft, ber Bezier trat hinzu und wollte ihn hinwegreissen, aber Ali hielt ihn zurud. —

Laß ihn, Mehmed, sagte er mit bitterm Lacheln, mich ergott die Ohnmacht dieses Burms. Er mochte sich selber entslichen und unzerbrechlich ist sein Bewustsfein an sein Verbrechen geschmiedet. — Sich, dies ist ber Mensch, der Wiederschein des Ewigen. — Sich, wie er in der Buth sich wälzt und wie ein Nasender brullt, — wurdest du ihn dir als einen Edelstein unter verächtlichen Gewurmen hervorlesen? Laß ihn liegen, — o beklage mich, daß ich zum Menschen ward, ich schäne mich meiner selbst!

Abdallah's Bewußtsein kam jurud. — Derselbe Leichnamsblick kömmt mir wieder entgegen? sprach er matt und leise. — Sicht so ein Mensch aus? — O dann will ich zu den Teuseln siehen und ich werde fie mitleidiger sinden, als dich.

Mli. 3ch bedaure bich. -

Abdallah. Es ift nicht möglich, - bann wurde bein Auge eine andre Sprache reben.

Ali. Es thut mir weh, ein Wesen zu sein, bas mit dir einen Rang in der Schöpfung hat, ich bemitleide mich selbst und darum bedaure ich dich. Beil ich euch verachte, will ich deinem Bater die Quaalen erlassen, mir ekelt, das Auge auf die Menschheit zu werfen, auch ihre Schmerzen konnen mich nicht vergnügen. Stehe auf, ich erlasse sie ihn.

Abdallah ftand langfam auf, er ging betäubt gurud und ftand ohne Bewußtsein und Gedanken an die marmorne Mauer gelehnt', Ali fahe ftarr vor fich nieder.

Es erhob sich ein Geräusch im Hofe des Pallastes, der Bezier eilte an's Fenster.

Bas ift bort? fragte 21li. -

Selim, antwortete Mehmed, wird von det Wache hereingeführt. — Wie stolz ber Berwegene seine Ketten trägt! —

Man horte laut Retten klirren; Abdallah fuhr aus seinem Todtenschlafe auf. —

Retten? sagte er leise. — Retten? — O wohin soll ich mich verbergen? —

Das Gerausch fam naher, Abdallah druckte fich fefter an die Mauer und bedeckte mit den Sanden das Geficht.

## Sechstes Rapitel.

Selim trat mit der Wache herein, die ihn vor Ali fahrte. Er stellte fich stumm vor ihn hin, Ali sahe ihn mit einem durchbohrenden Blick an; Selim hielt unersichrocken diesen Blick aus, ohne die Augen niederzusschlagen.

Du bift mein! rief Ali aus. -

Ja, antwortete Selim, bas strenge Schickfal hat es so gewollt.

Mli. Und bu gitterft nicht?

Selim. Mein. -

Ali. Da du in meiner Gewalt bift? -

Selim. Was soll ich fürchten? Du haft bie Gewalt mich ju tobten und ich muniche den Tod. —

211. Auch einen martervollen Sod?

Selim. Endlich muß doch die lette Marter ju mir kommen, die mich mitleidig frei macht. Wie soll ich Martern fürchten, wenn sie nicht ewig dauren? — Wie kann ein Mann so kindisch ungeduldig einige schmerze volle Stunden scheuen? —

214. Du munschest den Tod und dies konnte mich versuchen, dich nicht zu todten.

Selim. Seit mein Entwurf dahin ift, giebt es teine Freude, teine hoffnung mehr. Ich mag nicht in einer Welt leben, wo dein Wille, dein Befehl alle Seelen lenkt. O versuch' es, ich werde mit größerer Kaltblutigkeit sterben, als du Muth hast, meinen Sod anszusprechen. — Ich hatte auf diesen Fall gerechnet; daß ich sterben konnte, daß du Sieger sein konntest, diese Möglichkeit hatte ich nicht vergessen und darum bin

ich darauf vorbereitet. Auf beibes machte ich mich gefaßt, entweder ich sprach bein Sobesurtheil, oder du das meisnige. —

Mli. Du hatteft mich bem Lobe übergeben?

Selim. Ja, benn du machft bein Bolf unglucke lich und es verdient gludlich zu fein. —

211. Du hatteft mich unter Martern fterben laffen.

Selim. Mein, fur dich mare ber Lod die größte Strafe gewesen.

Mli. Du verachteft mich?

Selim. Lehre mich, wie ich bich ehren kann. — Ali. Du kannst mich haffen, nur verachten follst du mich nicht. —

Selim. Dimm mir meine Meinung.

Ali. Du wirst zittern!

Selim. Bor dir? — Niemals! — dies ift alfo ber Ali, vor dem Asien bebt? das Schrecken des Bolks, der Mann, mit dessen Namen Mutter ihre Kinder zur Ruhe bringen? — Ich hatte ihn schrecklicher geglaubt. — Dies ist der Blick, der Tausende bleich macht, dies die hand, auf deren Wink das Leben wie ein Hauch entsslieht? — O versperre dich, Sultan, in deinem Pallaste, werde von Niemanden gesehen, sonst wird es bald dahin kommen, daß keiner vor dir zittert.

211. Du magft es, mich zu verspotten?

Selim. Was kann ich wagen? — Das Leben half' ich, so wie ich bich hasse, deine Martern veracht' ich, wie ich dich verachte, — nenne mir ein Wort, das die Farbe von meinen Wangen jagte, einen Ton, der mich erzittern macht; du kannst es nicht. — Sieh, ich bin über dir und über dem Schicksal erhaben. — O sieh' mich nicht so drohend an, dein Blick fallt vergebens so

flammend auf mein Angesicht, ich bin kein Berbrecher, ich barf mich nicht vor beinem Auge verkriechen; trug' ich nicht diese Ketten, o. so mußtest du in meiner Gegenswart gittern, ein Berrather hat dir dies Zittern erspart, ein Berrather hat meinen Borfas vernichtet, auf ihn komme das Elend des Bolks, nicht über dich.

Mli. Dicht über mich?

Selim. Nein, — du verachtest die Menschheit, bu verkennst ihren Werth, Menschen gelten dir weniger als Pflanzen, durch Schäße kannst du sie nur belohnen, durch hinrichtung nur bestrafen; du hast keine Ahndung von dem Gefühl, das den Menschen zum Menschen erhebt, — und darum bemitleid' ich dich, darum verzzeih' ich dir.

Ali. Berworfner? du verzeihst mir? — Welcher Stolz spricht aus diesem Sklaven? — Führt ihn hin, weg!

Die Leibwache wollte ihn wegführen, als Selim sich noch einmal zu Ali wandte: —

Und was gewinnst du mit meinem Tode? — sprach er mit fester Stimme, wird bein Zittern enden mit diesem Schlag? — Wirst du weniger beim Schall des Windes und vor deinem Schatten zurückschrecken? — Die Tyrans nen tragen ihre Strase in ihrem eigenen Busen. — Dein Wolf haßt dich und du weißt est, die Welt verachtet dich und du verachtest dich selbst. — Hartnäckgringst du mit dir, dich ans dieser Selbstverachtung, aus dieser Secsenträgs, heit herauszureissen, — aber du vermagst es nicht. — Ich sterbe und du lebst, — aber beim Allmächtigen! ich möchte dein Schicksal nicht mit dem meinigen vertausschen! — Schon daß ich dich im Tode verliere, ist ein Gewinn, ein Leben, über das du in seder Stunde

aebieten fannft, ift fein Gut fur mich, ein Glud, bas von dir abhangt, fann fein Gluck fein. - Und welches Leben, welches Glud bleibt bir jurud? o fieb in bie Bufunft hinaus und ergittre vor der nimmerendenden freudenleeren Bufte. - Ohne lieben ju tonnen und ungeliebt, verachtet und verachtend gehft bu jeder Stunde entgegen. Gine ewige Langeweile, von feiner Preude vertilat, ein ewiger Durft, ber nie eine loschende Quelle findet. - Deine Bruft ift hohl, bu icomft bich ein Menfch gu fein, bu fennst feine Seligfeiten, treulos haben sie dich alle verlassen. - Go lebft du - und ftirbft endlich, ohne gelebt ju haben. Du hoffst stund, lich Freuden und vertrauft dich unbefriedigt jedem neuen Lage, der lette finft unter, - bu bift nicht mehr und glaubst auch nicht gewesen zu fein, - Und barum, weil ich dich bemitleibe, verzeih' ich dir!

Ali stand nachdenkend. — Noch draut der Mordstahl in deiner hand, suhr Selim fort, noch erzittert alles rund umher vor deinem Machtspruch, — aber eine freu, dige Aussicht thut sich mir auf. — Unaushaltsam bricht der Wogenstum heran, unaushaltsam rauscht es immer näher, armselig wird deine Schreckensstimme in dem Brüllen der Orkane verwehen, dann, — o sie kann nicht fern sein, diese Zeit, — dann fühlt die Menschheit ihre große Kraft und fühlt zugleich ihre Ketten, sie zersprinz gen mit einem surchtbaren Klang und du zitterst! — Dann löscht kein Mord die hellen Flammen aus, dann gehn deine Geschlechter unter und die Menschheit sordert ihre ewigen Nechte zurück; — ich kann ruhig sterben, denn diese Zukunft lacht mir entgegen.

Selim mandte fich hinweg, um ben Saal zu verlaffen, Abdallah eilte hervor und frurzte vor feinem Bater nieber. -

Du hier? fragte Selim freundlich; gludlich, baß ich bich gefunden habe, mein Berg suchte bich schon auf bem Wege, aber boch wird mir ber Abschied von bir biese Reise erschweren. —

Du gehft um zu fterben, Bater? fagte Abdallah mit bumpfer Stimme. Er flammerte fich schmerzhaft um feine Rnice, alle feine Pulse schlugen gewaltsam, seine Bruft rochelte, fein Auge ftarrte brennend zum Bater binauf.

Stehe auf, mein Sohn, sagte Selim, komm in die Arme beines Baters. — Er umarmte ihn. — Mit dies sem Kusse suhr er fort, nehme ich den Fluch wieder von dir, den ich voreilig über dich ausgesprochen habe, wenn ich dir fluche, welche Seligkeit lasse ich dann auf dieser Welt zurück? — Nein, Abdallah, aller Segen des Himmels komme auf dein Haupt herab. — O verzeieb dem Bater, der vom Zorne übereilt ward, vergieb ihm, geliebter Sohn! —

Bater! Bater! schrie Abdallah laut, — bein Segen brennt glubend auf meinem Saupte, gieb mir meinen Fluch juruck, er machte mich glucklich. Fluche mir, Bater, fluche mir breifach, wenn bu mich nicht ganz elend machen wilst. —

Selim. Du sprichst im Wahnsinn, Abdallah; hat bich mein Unglud in diese Buth gesett? — o laß mich, ich sterbe freudig. Ehre das Andenken deines Vaters und Abubekers Tochter werde beine Gattin.

Abdallah. Fluche mir, Bater, oder ich bin vers loren! die Holle ift mein Paradies; Fluche find meine Freude!

Selim. 3ch mußte ja boch bald fterben, Abdals

lah, — laß mich, du bist nicht Schuld an meinem Lobe, wir sehn uns einst wieder.

Abballah. Nein, nein! du bift mir ewig, ewig verloren; wir sehn uns nie wieder, ach! du weißt, inicht —

Selim. Wir wollen Abschied nehmen, nur auf ein Menschenalter. Ich laffe dir meinen besten Segen zurud, mein Geist wird uber dir wachen, meine Seele der Wächter beines Glucks sein. Ich will der Gehulfe beines guten Engels werden, — nur verzeih meine Barte, geliebter Sohn, mit der ich heut am Morgen mit dir sprach, ich habe sie nachher tief bereut. —

Abdallah fcbloß fich ohne Bewußtsein frampfhaft an feinen Bater, Gelim hielt ihn in feinen Armen und sahe wehmuthig auf ihn hin. - Romm guruck, fagte er gartlich, benn ich muß icheiben, von bir und von biefer Welt; ich babe genug gelebt, bleibe bu gurud, entfliche von hier und suche dir ein befferes Baterland. haffe den Bofewicht und liebe den Tugendhaften, ehre Gott und feine Gefete, und das Elend wird vergebens gegen bich ansturmen; bu wirft in bir felber ftete eine unversicabare Quelle von Gluck entdecken, bas dir fein Inrann und fein Boshafter rauben fann; an ben Eblen reicht bas Unglud nicht hinan, ihn erreicht feine Graus famfeit, fein Bofewicht fann ihn niederdrucken, er lebt und geht aus bem Leben hinaus ohne gu flagen, benn er weiß, daß er bort ben lohn feines Ebelmuths empfångt. --

Mimm mich mit bir! rief Abdallah. — An beiner Seite wird man es nicht wagen, mich vom Eingange des Paradiefes zu verscheuchen. O lag mich mit dir fterben!

Selim. Rein, Abdallah, du bleibst zuruck, bis dich der Richter fordert, bis die Jahre ihren Kreis gemacht haben, bis die Welle deines Lebens in das große Meer der Ewigkeit sließt, — bis dahin sei ruhig, wir sehn uns wieder. — Troste dich mit dem schonen Augenblick, in welchem ich freudig meinem Sohn entgegen gehen werde, wo die Ewigkeit unsre Liebe unzertrennlich verz bindet; wo wir uns mit Lächeln von den hiesigen Traus men erzählen, — o halte mich nicht länger von diesem schonen Ausenthalt zuruck, der Tod ist nur eine Brucke, die mich dorthin suhrt, — Lebe wohl! —

Er wollte sich von Abballah losmachen, aber biefer hing sich fest an seinen Bater. — Ich lasse dich nicht, ich kann dich nicht lassen, schrie er muthend, fluche mir und ich gebe dich frei, übergieb mich der Holle und ich will dich dem Paradiese lassen. — Bater, du weißt nicht, wen du in deinen Armen haltst.

Meinen Sohn, meinen geliebten Sohn, antwortete Selim. —

Als du mir heut gurnteft, antwortete Abdallah, als bu mir fluchteft, da liebt' ich dich, da warft du mein gutiger Bater, hinweg! ist muß ich bich haffen, denn bu labst dich an meiner Hollenpein.

Abdallah fließ feinen Bater muthend von fich, Selim fahe ihn befremdet an. -

Ift das mein Sohn? sprach er leife. — Welcher : bofe Engel spricht aus deinem Munde?

Abdallah. O erft haft du mich in die Berdammniß tief hincingestoßen, dein Urm ift ju schwach, mich wieder zurückzureissen, dein Segen wird den Fluch nicht von mir hinwegnehmen, der in aften meinen Gebeinen raft, diefer Baffertropfen kann den schrecklichen Brand nicht ibschen.

Selim. Hat deines Baters Jorn dich wahnsinnig gemacht, geliebter Sohn? — Komm aus beiner Raserei zurud, ich muß fort, lebe wohl.

Er umarmte ihn noch einmal zärtlich, sein Ruß ruhte lange auf ben Lippen seines Sohnes, Abdallah lag erschöpft in seinen Armen, sein Auge hing matt an den Blicken seines Baters. — Lebe wohl, sagte der Jüngling schluchzend, Thränen stürzten über seine Wangen. Sein Bater wollte ihn verlassen, er drückte stumm die Hand des Sohnes, Abdallah hielt sie fest in der seinigen eingeschlossen; endlich wickelte er sich von ihm los, Abdallah taumelte zurück und sank gefühllos gegen die Mauer. —

Auch dies hab' ich überstanden, fagte Selim, und wandte sich zu Ali, dies war die Marfer, die mir meisnen Sod schmerzhaft machte; ist magst du dich an meisnen Schmerzen ergogen und fein Stohnen, fein Aechzen soll dir einen schadenfrohen Triumph gonnen. —

Alli fabe ibn mit einem leichenfalten Blick an. -

Du glaubst, fragte er ihn hohnisch, nichts kann bich mehr erschuttern, nun diefer Abschied vorüber ift?

Gelim. Richts. -

Ali. Site dich, daß ich dich nicht schaamroth mache und du als ein Lugner vor mir stehft.

Selim. Ich wiederhole es, nun mag fommen, was da will, ich will ihm mit festem Auge in's Anger sicht seben. —

Mli. Du ftirbft gern? -

Gelim. 3a.

MIi. Du liebst, bu achteft die Menschheit?

Selim. Burd' ich bich sonft je haben haffen konnen? — Ja, konntest bu mir biesen Glauben an bie Menschheit nehmen, bann murd' ich bich fur meinen Sieger anerkennen, bann, nicht eher, wurd' ich mein Leben bereuen, bann, bann hatt' ich umsonst gelebt, bann ware mein Stolz eine verächtliche Traumgestalt, bie Arbeit meines Lebens ein nichtiges Rinderspiel gewersen, ich wurde die Stunden zurückwunschen, in benen ich Menschengluck aufbaute und an dem Neichthum meiner Seele sammelte, dann wurd' ich wunschen, Ali gewesen zu sein.

Ali. Und wenn ich dich nun dahin bringen konnte? Selim sabe ihn mit einem furchtsamen Blick an, — bann, sagte er schuchtern, bann wurd' ich vor dir gitz tern. — Aber nein, unmöglich, diesen Glauben kannst bu mir nicht nehmen, bu bist kein Mensch, was willst bu von ihrem Abel wissen? —

- Ali lachelte ihn hohnisch an. — Bift bu nicht neus gierig, ben fennen ju lernen, ber mir beinen Aufents halt verrieth? fragte er mit funkelnden Blicken.

Mein, antwortete Selim, ich habe ihm verziehen, fet es, wer es wolle.

Ali ergriff die Sand Selims und führte ihn dann gu Abdallah. — Diefer ift es! fagte er fchnell.

Selim fuhr blaß zuruck. — Soll ich diefer Luge glauben? fagte er nach einigem Stillschweigen; nein, Ali, bazu ift fie nicht fein genug ersonnen.

Dieser ist es! sagte Ali noch einmal mit schabens frober Miene.

Selim. O Lugner, fieh dies Auge, diefe entsftellten Buge, diefe Lodesblaffe, und wiederhole dann beine Worte noch einmal.

Ali. O dann ware mein Trinmph noch tausends' mal herrlicher, wenn er ist nicht bereute. —

Selim schwieg, er sahe mit einem schweren Blid auf Abballah bin; Abballah schlug die Augen nieder, alle seine Glieder gitterten.

Und mein Sohn antwortet nicht? fuhr Selim auf. — Nicht mit einem Son, durch einen Blick widerlegt er diese gräßliche Lüge? — Soll ich dies Stillschweigen für Bewußtsein halten?

Abdallah brangte fich fester an die Mauer, er wunschte, daß ihn die Erde verschlingen mochte und schwieg.

Soll ich es glauben? sprach Selim erschrocken. — D wenn ich hier zweiseln soll, dann ist alles, was ich glaubte, Irrthum, dann — o ich Unglückseliger! — dann Ali, geb' ich mich bestegt. — D himmel! Abbal, lah! Abballah! sprich zu beinem Bater, hore meine letzte Bitte. — Er faßte die Hand Abballah's. — Sprich, und zerrisse der Ton mein Ohr, nur eine Solbe, nur einen Athemzug: sprach er Wahrheit? —

Abdallah's herz wollte fpringen, er zitterte ftarfer, fein Bufen tochte, mit matter ftodender Stimme ftams melte er endlich: Ja!

Ja? — fagte Selim und ließ plotilich seine hand niederfallen. — Ja? — Run dann bin ich von einem tiefen Schlaf erwacht. — Auch dir hab' ich verziehen. —

Alli sahe ihn mit einem durchbohrenden Blicke an. — Auf diefe Berdammniß hattest du nicht gerathen und hattest du bein Gehirn zersprengen sollen? fragte er ihn boshaft. — Du liebtest ihn, er liebte dich? Er gehort zu ben Edelsten der Menschheit? — Sieh, dies sind die Berehrungswurdigen unter der Natterbrut. —

Selim, nun fann ich dir dreift in's Auge fehen, nun ift mein Triumph vollendet, der Eid, den ich beim Ewigen schwur, ist fein Meineid, — ich habe, was ich wollte, ich sehe dich gittern!

Ein Fieberschauer schüttelte Selins Gebeine. Ich habe die Menschheit nie gefannt, sagte er sehr ernst. — Roch einmal sahe er mit starrem Auge nach seinem Sohn, dann verließ er stumm den Saal, — die Leibe wache folgte ihm. — Ali sahe ihm schadenfroh nach. — Ich bin gerächt! sprach er freudig, für die Menschheit hat er gefämpft und sie fällt in seiner letten Stunde treulos von ihm ab, ha! nun wird ihm der Lod einen bittern Relch reichen! So groß hatt' ich meinen Sieg nie geträumt. — Er wagte es nicht, mich anzusehen, — nun kann ich ihn verachten!

Abdallah stand ohne Bewegung, ohne Leben, sein Gesicht war todtenbleich, alle Glieder in einer fürchterslichen Erschlaffung erstarrt, man sahe taum, daß er Athem holte.

Berloren! verloren! schrie er dann ploglich. — Er schwieg wieder, alles war still, nur zuweilen tonte ein abgeriffener brullender Schrei Abdallah's durch den Saal. — Eine innere Buth arbeitete in seiner Brust, tansend folternde Schmerzen duldete er in einem Augenblick zugleich, Angst und Berzweiflung, Wuth und Entresen sturmten durch seine Seele. — Mein Vater! meik Bater! rief er dann von neuem mit lauter Stimme. — O dies war sein letzter Blick! — dies! — o Ewiger, warum starb ich nicht vor diesem Blick? — Er hat mir vergeben? — Nein, eine heißhungrige Quaal nagt an mir. Alles ist zerstort und vernichtet, —

o mein Bater! — Stille, daß ich diesen Namen nicht nenne! Bater? — Ich bin kein Sohn, ich habe keis nen Bater! — Nein, wie Abdallah sieht kein Sohn aus, — ich bin von der Menschheit ausgestogen! Teusel sind meine Bruder, die Golle ist meine heimath.

Ein Stlave trug einen Giftbecher durch den Saal, Ali winkte ihm: man gebe ihm den Trank noch nicht, fagte er. Der Stlave ging.

In diesem Becher, rief Abdallah, wird meinem Bater ber Tod gebracht! — Ha, wie die bosen Engel alle hohnlachend um mich grinsen! Mun gehor' ich ihnen leibeigen, nichts wird mich loskaufen. — Mein Name ist aus der Zahl der Lebendigen ausgestrichen, im Buch der Verdammniß steh' ich eingeschrieben, — bald wird mir die fürchterliche Nechnung vorgelesen werden! —

Alli ging ihm naher und sagte: Berweile hier, ich gehe um Selim sterben zu sehn. — Ist wird er ben Giftbecher nicht so muthig, so verächtlich leeren. Sohnisch lacht ihm die Menschheit nach, er wird sich seiner Thasten und seiner Begeistrung schämen. — Diese Wonne will ich mir nicht versagen.

Ali ging und der Bezier und die übrigen begleiteten ihn. — Abdallah blieb in dem weiten Saal allein, alles um ihn her schien ihn mit fürchterlichen Gesichtern anzublicken, er stieß wuthend seinen Kopf gegen bie Mauer.

Iht! igt! — sprach er leise, — ist trinkt er ben Becher, ist lachen Ali und sein schändliches Gefolge über die Todeszuckungen meines Baters; Selim denkt an seinen Sohn und dieser Gedanke dreht ihn in noch schrecklichern Krämpfen. — O Abdallah! Abdallah! — Wardst du darum geboren? — O nun ist jenes fürchs

terliche Ziel herangeruckt! — Auf ewig, auf ewig bin ich verloren! — Selim! — Abdallah! — Die ganze Matur wird in ihr Chaos zurückspringen, denn die Liebe ist todt, alle Elemente werden von neuem feindselig gegen einander kämpfen und die Welt in Trümmern schlagen. — O warum gerade ich, unter Millionen ich der Verworfene, der seinen Vater ermorden muß? — In diesem Gedanken grinst mich die ganze Holle an.

Er fand von neuem in einer dumpfen Betaubung.

## Siebentes Rapitel.

Omar trat in den Saal. Abdallah fuhr auf als er ihn sahe und sturzte sich wild in seine Arme. Rettung I Rettung ! schrie er heftig. — Omar, reiß mich durch deine Gewalt aus diesem Strudel, der mich zerschmetztert; o wo bist du gewesen? Warum hast du mich so undeschützt allen diesen fürchterlichen Quaalen überlassen? — Bin ich deiner Hulfe nicht mehr werth? Liebt tein Wesen mehr den Alldallah, seit er der Menschheit untreu geworden ist? — Omar! rette mich vor mir selbst! sieh, ich bin fast wahnsinnig, o konnt' ich es ganz werden, ich ware glücklich!

3ch erschrede vor dir, fagte Omar, ich glaubte dich nicht fo gu finden.

Abdallah. Nicht fo? — O und wie anders? Bie tann ich anders fein? — Bundre dich, daß du mich noch lebendig antriffit, tein Sterblicher hat noch

mit so vielen Martern gerungen. — Ich sollte ruhig sein, ist, da mein Bater unter gräßlichen Schmerzen knirscht? —

Omar. Er leibet nicht mehr. -

Abdallah. 3gt?

Omar. Er ift tobt!

Abdallah. Sodt? — Todt? — Er war und ist nicht mehr. Sodt? O wie viel liegt in dem arms seligen kleinen Worte. Nun hat er mein Berbrechen abgebust. —

Er sank wieder in ein tieses Nachdenken, das Omar vergeblich zu zerstreuen suchte. — Ich habe ihn gehabt, suhr er dann fort. — Gehabt? — O himmel, mein Bater, den ich so zärtlich liebte, der mich so innigst liebte, dieser ist todt. Bon seinem Sohne geschlachtet, hingegeben der Mordgier durch Abdallah. — Ach, Omar! Omar! — So eben hatt' ich durch Julma seine Martern abkausen mögen und nun klag' ich darüber, daß er sie nicht mehr fühlt. —

Omar. Sci weise, Abdallah. Laf bas, mas vergangen ist, vergangen sein. — Was hast du gewonnen, wenn dich diese Gedanken ewig qualen? Zweiste an allem was war und lebe nur in der Gegenwart, alle deine Hoffnungen kommen dir gekront entgegen, siehe, es sehlt keine in ihrem seierlichen Zuge, geh mit heitrer Stirn auf sie zu, wie es dem Glücklichen ziemt. — hinweg mit diesen Falten! Sieh aus wie ein Brautigam, der seine Braut erwartet; Tausende sind unglücklich, ohne des Glücks zu genießen, das dein ist. Zulma! ruse diesen Namen nur und alle Sorgen werden zurücktrezten, seigherzig entstieht dann jeder Kummer.

Abdallah. Bulma? — O das war eine Selige teit, auf die ich einst so sehnlichst hoffte, aber auch dies ser Strahl ist hinter Wolfen untergegangen, auch diese Freude hab' ich verspielt, um nichts zu gewinnen. — On zeigst, um mich zu trosten, auf ein Grabmal hin, in welchem ein Freund schlummert, der einst meine Wonne war.

Omar. O Bulma, Bulma ift bir nicht gestorben, ruf nur einen Strahl jener Entzuckungen guruck, mit benen bu ehemals ihren Namen bachtest. —

Abballah. Ach Omar, sie wird mir ein ewiges Berzeichniß meiner Berbrechen sein, alle beseligenden Gefühle sind auf ewig von mir hinweggestohen, nur die entsesuchen sind mir geblieben, diese knupfen sich an jedes Wesen, an jede Erwartung. —

Omar. Reiß bich aus dieser tragen Seelentaubheit, zeige ben Schaudern eine heldenbruft, und sie werden zurucksturgen!

Abballah. Nein, Omar, auf welche Freude barf ber Batermorber rechnen? Jedem andern Berbrecher verzeiht ber gutige Himmel einst, aber des Batermorbers Gebet darf sich nicht in seine Himmel wagen, die Enzgel wurden erzittern und der ewige Glanz seines Throz nes erbleichen. Seit Ewigkeiten ward ich ausgelesen, ein Spott des grausen Berhängnisses zu sein und dies fürchterliche Spiel wird sich niemals enden. — Ach! könnt' ich wieder werden was ich war, könnt' ich zu dir sagen: weck mich auf! und ich erwachte dann und alles, alles ware nur ein Traum gewesen, stände dann der Abdallah wieder vor dir, der einst vor dir stand, warst du derselbe Omar, der du ehedem warst, — ach! als ich deine Lehren noch mit kindlicher Unbesangenheit in

mich fog, als ein gurnender Blick meines Baters ober von bir bas Unglud biefer Erbe fur mich mar, als ich froh an jedem Abend einschlief und der Strahl bes Morgens mich zu neuen Freuden weckte, als ich mich fo unbeforgt und mit findlichem Lacheln jedem Tage überließ, der mich dem folgenden überlieferte, - o menn fann ich wieder eine diefer Geligkeiten fosten? Bie ift dieser Abdallah so plotslich jenseit aller Berbrechen und Laster geschleubert? - himmel! wie nabe liegt mir bie Beit, als ich noch vor dem Gedanken Morber guructbebte? - Und felbft ein Morder fein und ber verworfenste von allen Morbern, Batermorber! o durft' ich an die Unmöglichkeit glauben, durft' ich ber Unwahrscheinlichkeit vertrauen und mich fed mit mir felber wieder verfohnen. - Aber nein, es ift! Richt mabr, Omar, es ift? -

Omar. Es war.

Abballah. Rein, es ift! die Ewigkeit, der Alls machtige felbst kann mein Berbrechen nicht von mir wieder abkaufen. — Ach, Omar, als mein Bater horte, daß fein Abdallah ihn dem Berderben verrathen habe, — ach, da sahe er mich mit einem Blicke an, — oes war ein entsestlicher Blick, nie wird meine Einbildung diesen Blick verlieren, keine Stunde meines Lebens war mir noch so fürchterlich, als diese, noch nie war meine Seelenangst so hoch gestiegen, als bei diesem Andlick des Auges; alles Entseten lag darin. Laß mich nur diesen Blick vergessen, Omar, und ich will das freche Bersprechen wagen, alles übrige zu vergessen!

Omar. Dein Bater hat dir verziehen, verzeih dir felbft. —

Ali und sein Gefolge kamen gurud. — Auch keinnen Schrei konnte ihm der Tod auspressen, sagte Alimutrisch, sein Tod war so halsstarrig wie sein Leben, er ging in die Bernichtung wie ein andrer sich zum Schlafen auf sein Lager wirft; der Schmerz wühlte in allen seinen Jugen und trieb seine Glieder fürchterlich geschwollen auf, aber er sahe dem gräßlichen Anblick wie einem Spiele zu. — Auch kein Seufzer ist ihm entschlüpft.

All winkte und einige Sklaven traten hervor, die ben betäubten Abdallah in ein Bad führten. In Traumen verloren that er ohne Besinnung alles, was man von ihm verlangte. Man salbte ihn dann mit köstlichem Balsam und schmuckte ihn mit reichen Rleidern, er bemerkte kaum diese Beränderungen. — Mit Gold und Purpur geschmuckt ward er in den Saal zu Ali zurückgeführt.

Alle Großen des Neichs waren hier versammelt, der Saal schimmerte von Sdelsteinen, himmelblaue Polifter mit Gold geschmuckt lagen an den Seiten des Saales. Jedermann begrußte Abdallah chrerbietig, alles neigte sich tief, er zwang sich heiter umherzusehen und jeden Gruß mit Kreundlichkeit zu erwiedern.

Prachtig gekleidet trat Julma ist herein; Abdallah hatte fie noch nie fo schon gesehn, er fuhr unwillfuhre lich auf und eilte ihr entgegen: mit ihr trat ein Price fter herein.

All nahm die hand Julma's und legte sie in die hand Abdallah's. — Ich gebe fie dir, sprach er, so wie ich sie dir verheißen habe; deine Treue gegen deinen Fürsten hat dir diesen Lohn erworben, werbe nie untreu,

und meine Gnate und bie Gunft des himmels wird ewig auf tich herunterblicken.

Der Priefter sprach den Segen über beide aus, die Gaste warfen sich nieder und wünschten ihnen Glud. — Abballah sahe immer ftarr vor sich nieder, nur zuweilen drückte er heftig und stumm Zulma's Hand, sie sahe oft besorgt nach ihm hin, aber er bemerkte ihre Blicke nicht und brütete wieder in seinem dumpfen Nachsinnen weiter.

Die Feierlichkeit war geendigt, Ali und die Gafte entfernten fich, um im Garten die frische Kuhle der Abendluft einzuathmen, Abdallah und Zulma fanden allein im Saale. —

O so ift denn endlich, begann Bulma, ber große, ber fürchterlich schone, ber langermunschte Augenblic berangefonmen, an bem ich von jeher zweifelte? - Go find tenn nun alle meine Bunfche erfult? - D wie zagt' ich gestern, und flobe erschrocken gurud, als ich bich vor dem Pallast stehen fabe, ich mußte wie febr mein Bater bem beinigen gurnt, - aber nun ift ja alles vorüber, - ich sinne vergebens, wie bu durch die Unmoglichkeiten hindurchgebrungen bift und bich ju mir gefampft haft, - aber fei's, auf welche Art es wolle, ich halte bich in meinen Armen und bin glucklich, und was will ich benn noch mehr als dieses Blud? Dag ich gludlich bin, baran weiß ich genug, alles übrige ift mir heute gleichgultig und ohne Werth. - Aber warum bist du fo stumm, Abdallah? Meine Freude fcmast und Die beinige schweigt in ein stilles Nachsinnen verloren?

Albballah fahe auf. — Fuhlft bu bich glücklich in meinen Armen? fragte er leife.

Bulma. So gludlich wie im Paradiefe. Abdallah. Gang gludlich?

Bulma. Ronntest bu baran zweifeln? -

Abdallah. O fo ift der Fluch des Ewigen nicht auf meine Stirn geprägt, — und du fuhlft nicht, daß bu in den Armen eines Morders liegft?

Bulma. Gines Morbers?

Abdallah. Sortest du den Berold nicht das fcbrecke liche Gebot ausrufen?

himmel! — bu hast nicht, — sagte Bulma mit banger Ahndung, — sie konnte, sie wagte es nicht, weiter zu sprechen.

Ja! rief Abdallah lautlachend, ich gab meinen Bastet verloren, um dich, dich ju gewinnen!

Bulma fuhr erblaffend jurud, fie wollte ohnmachtig nieberfinten, aber Abdallah fing fie in feinen Urmen Dit halbgeschlossenen Mugen fabe fie ihn ftart an, fie fonnte nicht fprechen, ihre Lippen gitterten, fie wollte fich aus feiner Umarmung losmachen, der in einem Schrecklichen Rrampf hielt er fie fest an feine Bruft gedrudt. Du bift mein! mein! fchrie er laut, - ich habe bich der Solle abgerungen und feine Solle foll bich mir wieder rauben, - fo wie du mir gehorft, geborte noch fein Beib dem Manne, jedes Saar beis nes Sauptes ift durch einen Fluch erfauft. — O Bul: ma! Bulma! auch bu willft mich verlaffen? - Fur bich hab' ich mich ja ber Berdammnig verpfandet, für bich, nur fur dich bin ich der Natur und meiner Mensche heit abtrunnig geworden und habe muthend an meinen eignen Gebeinen genagt, - o hier ift noch die lette Freiftatt meiner Seele, in fein andres Gebiet barf fich ber gebrandmarkte Berbrecher magen, nur die Liebe

nimmt ihn gutig auf. — O Inlma! an beinen Bufen gelehnt follen mich beine fugen Lippen Bergeffenheit lehren, hier will ich bem himmel jum Erog Seligkeiten genießen, — o bich hatt' ich vergeffen, als ich bem Ewigen meine Freuden aufkundigte.

Ein Morder? Gin Watermorder? schrie Zulma schrecklich auf. — O hinweg Ungeheuer aus meinen Armen, bu bift nicht mehr Abdallah!

Bulma! Bulma! rief Abdallah, hier ist meine lette Hoffnung, nimm mir diese und meine Wollust ist Rasserei und Gotteslästerung! — Wenn mir auch diese Seligkeit untren wird, o so will ich mich in das ganze Meer der Verdammniß hineinwerfen, da Nettung doch unmöglich ist! Nein, Julma muß mir bleiben, oder der Allmächtige ist mehr als grausam, er hat ja eine ganze Ewigkeit vor sich, mich zu martern, er lasse mir diese wenigen Jahre hier unten.

Gräflicher! sagte Zulma. — O du hast mir ein ents sessiches Geheimpis entrathselt. — Liebe sollte sich in deine Brust hinein erfühnen? Wo das Grausen auf einem schwarzen Throne sit und Schauder seine furchtbaren Wächter sind? — Nein Abdallah, — meine Liebe ist seisem Augenblick erloschen; o Entsetlicher, ich fürchte dich, wie sollt' ich dich lieben können?

Bulma! schrie Abdallah, o ce gilt nun alles, alles, ich fluche dir mit entsesslichen Flüchen, benn um dich hab' ich die That gethan, ich weihe dich zur Verdammeniß und zum Grausen ein, ich klammre mich fest an dich und reisse dich mit mir in die Holle, die meiner wartet.

Bulma. Du rasest, Abballah. — O hast du mich so gewinnen wollen? — So? — hinweg! — die Menschheit hat dich ausgestoßen, was will der Ber, worsne in meinen Armen? Ich gehore ihr noch an, — ich habe meinen Bater nicht ermordet, — wenn ich mit seinem Blute besprüßt zu dir komme, dann wollen mir uns lieben, bis dahin sei mein Abscheu!

Abdallah ließ sie fahren. — Diese Furchtbarkeit fagte er, sehlte noch an der gräßlichen Zahl, Zulma weicht gurad; nun ewige Quaalen nehmt mich in Empfang! — die Liebe vergiebt mir nicht, — was soll ich von dem strengen Richter dort hoffen? Alles sagt sich von mir los, nur ich selber bleibe mir übrig. Bernichtung, starme hervor! Brause heran, Berderben! — Hölle, diffne deine Arme! Sei verstucht Zulma, und der Augens blick, in welchem ich dich zuerst erblickte!

Abdallah warf fich erschöpft auf einen Polfter, Bulma magte es nicht, ihn anzusehen, sie trodnete sich beimlich kalte Thranen des Entsegens von den Augen. — Ihr Bater kam mit den Gaften aus dem Garten aurad.

# Achtes Kapitel.

Auch Omar trat ist mit den übrigen Gasten herein und bewilltommte Abdallah. — In einem bunten Geswühl durchkreiste sich alles frohlich und sprach und schwatte mit einander; Stlaven und Stlavinnen liefen durch den Saal und bereiteten die Tafel und die festliche Mahlzeit; Lichter glanzten auf goldenen und silbernen

Leuchtern und blendende Schimmer gitterten burch bas Gemach. Alle Augen faben frohlich umber, alle lachten und icherzten, nur Abdallah ftand mitten unter ihnen, wie ein Gegenstand ihres Spottes, sein Auge verirrte fich in der Bersammlung und ftarrte dann wieder uns beweglich auf den Boden bin; oft fing er an mit dem, der ihn am nachsten stand, ju sprechen, aber fogleich brach er wieder ab, ohne es felbst zu wiffen, und verlor fich in feinem gräßlichen Stillschweigen. - Bulma wandelte verlegen durch den Saal, bald fprach fie mit ihrem Bater, bald fahe fie nach dem leblofen Abdallah hin. — Endlich erblictte Abballah feinen Omar im Gedrange, er eilte fogleich auf ihn gu, er hatte ein bes fanntes Befen endlich aufgefunden, das mit feinen Gefühlen vertraut mar. Abdallah nnb Omar gingen auf und ab.

Much bas lette Glud, fagte endlich Abballah, ift mir abtrunnig geworben, Bulma liebt mich nicht.

Sie liebt dich nicht? fragte Omar erstaunt.

O fle verabscheut mich, antwortete Abdallah. — Diese Liebe war nur ein sehr kurzer Frühling, ber schwarze Winter kömmt zuruck. Siehst du, wie mir alles, alles ungetreu wird? — Ich Omar, ich wanke wie in einem Traum einher, — könnt' ich mich ruhig in mein Grab hineinlegen! O hatt' ich nie gelebt!

Omar wollte ihn beruhigen, aber Abdallah horte nicht auf seine Worte, er blieb in sich selbst zuruckges zogen und seufzte schwer.

Das Gastmahl mar indeß angeordnet, die Lichter glangten in helleren Schimmern, das Gewühl verlor sich ist, man ordnete fich und seste fich an den Tisch. Bulma saß zur Linken Abdallah's, Omar zur Rechten.

Man af und alle waren froh und vergnugt, Stavinnen tanzten, sangen und spielten auf Guitarren und Theorben, andre schlugen kleine Handpauken, andre Epmbeln.

Abballah fprach nur wenig, er fahe ftarr vor fich nieber, Zulma anzuschen magte er nicht. —

. Unter einer frohlichen Musik tangten die Stlavinnen und fungen:

Schwebt in fugen Melodieen Sanftgefungne Sochzeitslieder, Und in immer fugern Tonen Gruft des Brautigams, Gruft das Ohr der Braut. —

Wonnelieder.

Sprechen in den frohen Tanz, Jauchzende Gefänge Schweben in leisem Fluge Um euer beglücktes Haupt.

Wie ein goldner Bluthenregen Schwimme Glud auf euch herab, Wie nach Wettergewölken Sich Regenbogen Durch die Finsterniß spannen, So komme stets nach trüben Stunden Die Kreube unermudet wieder. —

Die Lange verwebten fich in immer neuen Berschlingungen, ein zauberischer Wohlgeruch floß burch den ganzen Saal, alle Gesichter lachten und glanzten von Frohslichkeit. Abballah war betaubt, er hatte alles vergessen, die Lange und Gefange hatten ihn fo fehr aus sich

felbst herausgerissen, daß er mit der Frende eines Wahnsstinnigen jedem frohlich entgegenlachte. Bon einer wils den, thierischen Frohllchkeit berauscht umarmte er bald Omar und dann wieder Julma, selbst Julma lächelte zuweisen und spiegelte sich munter in seinen Augen. Die Gesänge jauchzten und Abdallah jauchzte zuweilen laut in die tanzenden Chore. Auch Ali schien frohlich, seine Nache war befriedigt und der furchtbare Selim, der einzige Mann in seinem Reiche, vor dem er zitterte, war nicht mehr. —

Eine lange Gestalt brangte fich igt aus bem Ges wuhl hervor, bicht eingewickelt in schwarzen Gewandern zog sie einher, ein stiller Schauer begleitete fie, alles wich zurud. — Bu einer Laute horte man leife singen:

Die Solle hat den Sunder angenommen. — Dem Feigen ziemen keine Kronen, Mur der Muth kann sie erringen; Seht ihr den Frevler Unwissend Weben seinem Verderben sigen? —

Abdallah fahlte, wie ein kaltes Grausen seinen Rucken hinunterging. Die seltsame Gestalt zog ist bei Abdallah vorüber, sie schlug das Gewand vom Ropf zurück, es war Nadirs altes todtenbleiches Gesicht; er trug einen Spiegel unter seiner Hulle; — Omar's Gesicht spiegelte sich von ohngefahr, — und o des Entsehens! es zeigte sich so, wie es Abdallah in dem wunderbaren Zauberpallast gesehen hatte.

Der Greis verlor fich wieber in bem Gedrange. Omar! fagte der fchaubernbe Abdallah leife ju feis

nem Freunde, — horch! — hörst du nicht nnter den Gesängen eine Stimme leise: Batermdrder! achzen? — horch! horch! wie der Ton eines Sterbenden, — das ift sein Geist, — Batermdrder! seufzt es so schwer, so abgestößen, wie mit einer innigen herzensbangigkeit. — O! schlagt die Guitarren und Theorben! rief er laut, bis ihre Saiten springen! überschreiet diesen verwegenen Mahner und jagt ihn betäubt aus dem Saale, laßt die Pauten lauter donnern! — Schlagt alles in einen surchtbaren Klang zusammen, daß keine fremde Stimme horbar werde! —

Die Gefänge wurden lauter und wilder, die Tange withender, wie ichickende Flammen, fo ichnell fiche und verfolgte man fich, in immer kunftlichern Geweben verschlungen:

Schlag' an bas Sterngewolbe Sturmender Wonnegefang! Dag weit durch die stille Nacht Die rauschende Freude tone! Trage jum Meeresftrande Tonender Biederhall Unfern Wonnegefang! Daß ferne Rlippengestade Den Namen Abdallah hallen, Daß über grune Wiesen Der Name Bulma manble, Die Blumen iconer farbe. Dag ber Mond fich freue Und goldner icheine, Und die Bugel der Nacht nicht fahren laffe Bor ber Conne flichend.

Abdallah hatte ein bleiches Gesicht auf die gegens überstehende Wand geheftet, seine Augen ftarrten furcheterlich aufgerissen wild in die Leere hinaus. — Besfremdet fragte ihn Omar: was ist dir?

Sieh! Omar! achzite Abballah. — Sieh, die seltsame Erscheinung dort vor mir! — Eine weiße durre Todten, hand klemmt sich heimlich und unbemerkt aus der Wand heraus und winkt mich unermudet hinein, — was mag es sein, das mich so ruft? — Noch immer winkt sie mir ernst und befehlend, — sieh' den zernagten gekrümmten Finger! — Ha! es hat dich gesehn, denn die Hand hat sich zurückgezogen! — Omar, sie kommt wieder, — sieh, der Arm durr und knochicht bis zur Schulter, — es will sich aus der Mauer herausdrängen, — sollte das mein Vater sein, der durchaus zu mir will, um an meiner Freude Theil zu nehmen? — Stich mir die Augen aus, Omar, ich mag es nicht länger sehn! —

Omar lächelte ihn wehmüthig an. — Omar, sieh umher! sagte Abdallah ängstlich, — mir ist plöglich, als sie ich hier unter todten fremden gemietheten Masschinen, die bestimmt den Kopf drehen und die Lippen öffnen, — sieh doch, wie der abgemessen mit dem hölzers nen Schädel nickt, der sich Alli nennt, — ich bin bestrogen! — das sind keine Menschen, ich sie einsam hier unter leblosen Bildern, — ha! nickt nur und hebt die nachgemachten Arme auf, — mich sollt ihr nicht hintergehn! — Sieh doch, dies hier sollte Julma sein? — Ha! ein beinernes Gerippe, scheußlich mit Fleisch einges hullt, — sieh! ist eben werden ihr die todten Augen aus dem Schädel fallen, — hu! ich sie unter Moder und Verwesung, wie in einer Schlachtbank bei aufges

hauftem Fleisch, — rette mich, — o hinweg! du bist nichts besser als diese!

Die Gefänge übertonten ihn: —
Im goldnen Wolkenschleier
Steigt die schone Tochter der Nacht
Ihre himmelsbahn hinan.
Fröhlich rauschend
hüpfen Meereswellen
Ihr mit holdem Gruß entgegen. —
Sie mustert ernst ihre Sternenreihen,
Alle Sterne neigen sich mit Ehrsurcht,

Sie mandelt still. - -

Plöglich sielen alle Lauten mit einem machtigen Rlang auf ben Boden, alle Gesichter am Tisch wurden plöglich starr und blaß, jeder ward unwillführlich in einer gräßlichen Stellung sestgehalten, wie zum Spott aufgestellte Leichname saßen alle da und sahen sich unter Schaudern an. — Abdallah sprang auf, seine Zähne knirschten entseslich. — Batermord! — Satermord! — schrie er, — die Hölle kriecht unter unsern Füßen umpher, — der bleiche Tod steigt aus der Wand heraus und kommt drohend auf mich zu! —

Alle fuhren auf. — Er ist rasend! — schrie Alli lant und ein ploglicher Schreck siel auf alle herab, sie entstohen hinweggejagt, Abdallah's Augen funkelten, — er wollte Zulma mit Gewalt zuruchalten, sie riß sich mit einem lauten Geschrei von ihm los, und ließ ihren Schleier in seinen Sanden; schaumend warf er ihr brullend seinen Dolch nach, er suhr in die Wand.

Unfichtbare Wefen tobten hinter ben Entflohenen ber, fie zertraten die Lauten und polterten furchterlich burch ben Saal, — Sturme hauften flingend in den Fen-

stern, seltsame Tone schrien aus ben Mauern hervor, es raste burch ben ganzen Pallast wie ein fliehendes Hecr. — Abballah sank auf seinen Sig zuruck. —

Es ward still und als er die Augen wieder aufschlug, tanzten stumm durch den Saal die grauenvollen mißgestalteten Zwerge aus dem Zauberpallast, das Ungeheuer Zulma hatte sich ihm gegenüber gestellt, einzelne lange Haare wiegten sich auf dem nackten Schädel, aus dem ungeheuern Kopf grinsten ihm wild verzerrte Züge und Zähnknirschen entgegen, sie nickte ihm einen freundslichen Gruß zu, bot ihm die Hand, warf einen blutigen Ring auf den Tisch, und versank dann lächelnd unter die Erde.

Mit ihrem freundlichen Grinfen begrüßten ihn alle Ungeheuer und verflogen dann in die Bande.

#### Meuntes Rapitel.

Abdallah blieb lange stumm, ber Mond schien blutig durch die purpurnen Vorhänge auf den Boden, im talten Ernst faß Omar neben ihm.

Omar! rief endlich Abballah, von der entsetslichsten' Angst und Verzweiflung gefoltert, — Omar! er umsschlang ihn wuthend mit den Armen. — Alles, alles ist fort, nur du bleibst unausidslich mein, ja, du hast es mir geschworen, — du liebst den Vatermorder noch, — o ja, du kannst ihn nicht hassen. — O könnt' ich mich sturmend in deinen Busen drängen und dort meine Wohnung bauen, und in dir mich gegen alle diese Schrecken verschanzen. — Könnte sich meine Seele in

bie deinige retten! — bu antwortest nicht, mein Omar, — o sprich! — horch! wie entsesslich die Sodienstille um uns flustert! — sprich!

Omar lachte laut auf, Abballah bebte gurud. -

Du lachft? — schrie er muthend, — Omar, tomm, wir wollen und beibe mahnsinnig spielen und mit den Rageln unfre Gesichter zerkragen, damit ich mich im Spiegel nie wieder tenne! — Omar, willst du beinen Freund nicht schüßen?

Suche Schutz beim Schicksal und bei Gott! sagte Dmar lachend.

Du hast fie mir gestohlen! rief Abdallah aus, gieb mir mein Eigenthum guruck! -

Er sturzte auf Omar zu und ergriff ihn wuthend bei ber Bruft.

Ich fann es dir nicht wiedergeben, antwortete Omar falt, ich gehore Mondal an. -

Abdallah sturzte mit neuen Schreden rudwarts. — Mondal? schrie er, — o so ift es bennoch alles mahr? — Mondal!

Er saß starr und leblos da, alle Furchterlichkeiten hate ten seine Rrafte erschöpft. —

Igt mußt du alles wissen, sprach Omar, diese Quaas len hab' ich dir bis zulest aufgespart, damit du nicht dars ben durftest. — Biffe, ich war es, der Ali Selim's Berschwörung verrieth, meine Abreise war eine Luge um bich und Selim zu tauschen. — Mondal! meine Rech, nung ift richtig und ich bin frei!

Abdallah wand sich in zuckenden Krampfen, es zers malmte feinen Bufen und er konnte lange nicht sprechen.

— Du haft es meisterlich vollbracht, fagte er endlich, ich mochte dir verzeihen, wenn ich es nicht ware, ber zum

Abdallah verdammt worden ist; o wechste mich mit dem elendesten Gewurme aus, und ich will jauchzen. — Sogar der armseligste Trost fehlt mir, mich zu laben, es ist auf dieser Erde fein Elenderer als ich; der gefolterte Stlave, der gespießte Berbrecher wurde sich nicht gegen den glucklichen Gemal Zulma's austauschen lassen, o könnte mir die Wonne werden, daß ich ein Bosewicht wurde, der unter Millionen Quaalen auf der Folter in Studen gerrissen wurde, und nicht dieser Abdallah. —

Omar sahe triumphirend auf ihn hin: — Es war feine leichte Arbeit, sagte er, diese schone Seele so zu vers ftummeln.

Abdallah fuhr auf. — Erinnere mich baran nicht, schrie er mit ben Bahnen knirschend, Hämischer! nicht diese Erinnerungen! — Omar, sieh wie weit du mich in den Abgrund hinabgerissen hast, laß mich nun ganz hin, unterspringen! — Du gehst zu Wondal zuruck, o nimm mich mit dir, laß mich nicht zuruck, — ich muß ihn kennen lernen und sein Freund werden, ich will ihm bald ähnlich sein, meine Prufuug habe ich schon überstanden.

Er blickte matt empor. — Omar war nicht mehr da, ein unbekanntes gräßliches Wesen saß neben ihm. — 26. dallah stürzte wie eine Leiche zuruck. —

Das hagre Gesicht beugte sich fürchterlich auf ihn hers ab. — Elender, frachte es, — dies ift Omars mahre Gestalt, wenn er die laftige Larve abnimmt, — fo kannft du ihn ewig nicht ertragen. —

Abdallah lag noch ohne Bewegung auf dem Polster. — Es hob sich neben ihm auf, ging zur Thur, er horte sie öffnen, der Fremde ging hinaus und schloß sie hinter sich wieder zu. —

# Zehntes Kapitel.

Miballah mar auf feinen Gig jurudigefunten. - Alles war fill um ihn her, er fchlug die Augen wieder auf.

Der runde Mond sahe durch die purpurnen Barhange ber Fenfier, die Stunde der Mitternacht ward ausgetusen.

— Alle Lichter im-Gaale waren erloschen, nur ein eins Berd brannte in der Ferne noch matt und blau und gudte ferbeit und flimmernd auf und nieder. — Ist erlosch es und ein kleiner Strahl von Dampf zog fich aufwürck und verflog in der Dammerung.

Run bin ich allein, sagte Abdallah leise, — nun ihr Schauber, nun werft euch alle auf einmal über mich! — Se Flüche Selims, kommt heran, ist habt ihr Zeit, wie ju zermalmen. — O sie sind schon gräßlich in Erzikung gegangen, ich habe alles erduldet und überlebe bie fürchterliche Zerstorung. — Die Schauber mögen sich fried wertraulich mit ihnen, die Beislichkeit ist meine Braut geworden, ich erschrecke nicht mehr vor ihr. —

Mem Entfegen Preis gegeben, will ich ist felbst einen tignen Schritt meinem Feind entgegensegen. Sier unten finde ich tein neues Grausen mehr, ich will nun durch innete Gefilde wandeln und dort meine Freunde fichen.

Er suchte nach seinem Dolch auf den Polfter umber, als seine Sande ploglich das kalte Gesicht eines Leichnams fititen. — Eine Leiche ift mein Bett! rief er und taumelte bebend auf. — Der Mond schien auf das weiße Untlig, aufgeschwollen, mit weit hervorstarrenden Augen

und verzerrten Bugen lag der Leichnam feines Baters vor ihm. —

Darauf hatt' ich mich nicht besonnen! schrie er rasend, — ber Scharssinn ber Holle übertrifft ben meisnen, — fie bat gesiegt! —

Er sabe ftarr auf ben Leichnam bin. — Regte er sich nicht? — sprach er leife. — Er ffarrje von neuem auf ibn bin. — Sal er regte sich wieder! —

Wie das Stohnen eines Schlummernden schallte es igt aus der fürchterlichen Leiche herque, — Abdallah forte es bebend, —

Er schläft! — Er schläft! — sprach er im Bahnfinn. — D in ber ftillen Mitternacht neben einem Schlafenden zu ftehn, ift fürchterlich, ich muß ihn wecken! — Er schlug mit ber Fauft auf die Bruft bes Tobten. —

Bift bu's, geliebter Sohn? — erhob fich eine bumpfe Stimme. — Die Leiche hob fich langfam, auf. — Romm in meine Arme! — Komm! Ich wuß von Tugend und Gott ju dir sprechen. —

Die Lodten tommen wieder! schrie Abballah, --

Der Todie tam mit offnen Armen auf ihn zu. — Abballah fuhr zuruck. — hinweg! hinweg! brullte er, — wir tennen uns nicht mehr!

Dann fturzte er auf ihn zu und schling ihn wathend mit ber Fauft auf den Schabel, daß er laut und furche terlich erklang. ---

Als die Staven fich am Morgen gitternd in den Saal schlichen, fanden fie Abdallah mit wild vergerrtem Gesicht tobt auf der Erde liegen.

e Bruder.

Eine Ergählung.

1 7 9 5.

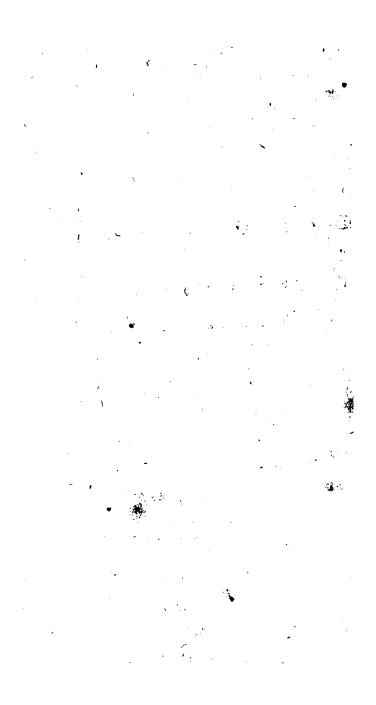

In ber Rabe von Bagbab lebten Omar und Dadmub, bie Gohne einer armen Familic. ber Bater ftarb, erbten fie nur ein fleines Bermogen, und jeber von ihnen beschloß, ju versuchen, wie boch er bamit fein Glud bringen tonne. Omar jog fort, um eine fleine Reise ju machen, und ben Ort gu finden, wo er fich niederlaffen wolle. Machmud begab fich nach Bagbab, wo er einen fleinen Sandel anfing, ber in furger Beit fein Bermogen um ein Unfehnliches vermehrte. Er lebte fehr fparfam und eingezogen, und fammelte forgfaltig jede Bechine ju feinem Rapitale, um mit diesem wieder ctwas Neues zu unternehmen. biefe Art befam er bei mehreren reicheren Raufleuten Rredit, die ihm zuweilen einen Theil der Schifffracht abtraten und gemeinschaftliche Spekulationen mit ihm versuchten. Durch wiederholtes Glud ward Machmud breifter, er magte großere Summen, und fie trugen ibm jedesmal reichliche Binfen. Dach und nach warb er befannter, feine Geschäfte murben großer, er hatte bei vielen Leuten Summen ausstehen, so wie & von vielen anbern Gelber in ben Sanden batte, und bas Giad ichien ihm beständig ju lacheln. |Omar mar im Gegentheil ungludlich gewesen, teiner von feinen Dielen Berfuchen mar ihm gelungen; er tam jest gang arm, faft ohne Rleiber, nach Bagbab, borte von feis nem Bruder und ging ju ihm, um bei ihm Gulfe gu

Dachmud freute fich, feinen Bruber wieber ju febn, beflagte aber feine Armuth. Da er febr gutmuthig und weich mar, gab er ibm fogleich eine Summe aus feiner Sandlung, und richtete ihm bavon ebenfalls einen Laben ein. Om ar fing an mit Seibenmaaren und Rleidern fur Frauen zu handeln, und bas Schicffal ichien ihm in Bagbab gunftiger, fein Bruber batte ihm bie Summe Gelbes gefchenft, und er batte es bas ber nicht nothig, fich wegen ber Bieberbezahlung gu angftigen. Er mar in allen Unternehmungen unbefor nener als fein Bruber, und eben besmegen gludlicher; er mar bald mit einigen Raufleuten befannt, bie bis dabin mit Dadmub ihre Gefchafte gemacht batten, und es gelang ibm, fie ju feinen Freunden ju machen: badurch verlor fein Bruder manchen Bortheil, ber jest auf feine Scite fiel, Dachmub hatte fich jest gine Gattin gemablt, die ibn ju manchem Aufwande nom den er bis dabin nicht gemacht hatte; er mufte von feinen Befannten Summen aufnehmen, um Sontbie ju bezahlen. Undre Belber, die er erwartet batte, blie ben aus, fein Rredit fant, und er mar ber Berameife lung nabe, als er die Rachricht erhielt, bag eine von feinen Schiffen untergegangen fei, ohne daß man bes mindefte babe retten fonnen: jest meldete fich ein Glau biger, ber bringend bie Bezahlung feiner Sould ver Dachmud fab ein, daß an biefer Bablung . fein ganges noch übriges Gluck bange, er befchloß alle in diefer außersten Doth feine Buflucht ju feinem Brube gu nehmen. Er eilte zu ihm, und fand ihn febr web druftlich weil er gerade einen fleinen Berluft erlittet hatte. - Bruder, begann Dachmud, ich fomme in ber außerften Berlegenheit mit einer Bitte & bir.

Omar. Gie betrifft?

Machmud. Mein Schiff ift gescheitert, alle Glausiger drangen mich und wollen von keinem Aufschube iffen, mein ganzes Gluck hangt von diesem Lage ab, ihe mir nur auf kurze Zeit zehntausend Zechinen.

Omar. Zehntaufend Zechinen? — Du versprichst ich boch nicht, Bruder?

Machmub. Nein, Omar, ich fenne die Summe echt gut, die ich fordre, und nur grade fo viel, nicht ine Zechine weniger, kann mich von der schimpflichsten irmuth retten.

Omar. Behntaufend Bechinen?

Machmud. Gieb fie mir, Bruder, ich will alles nwenden, fie dir in furzem wieder zu erstatten.

Omar. Wer sie hatte! — mir find Schulden usgeblieben, — ich weiß felbst nicht, was ich anfansen soll, — man hat mich noch heut erst um hundert zehinen betrogen.

Machmub. Dein Rredit wird mir biefe Summe licht verschaffen tonnen.

Om ar. Aber niemand will jest Gelb ausleihen, Riftraun von allen Seiten: nicht ich bin mistrauisch, as weiß der himmel! — aber es wurde jedermann ermuthen, daß ich das Gelb für dich verlange, und u weißt selbst am besten, an wie schwachen Faben oft as Zutrauen hangt, das man zu einem Kausmanne hat.

Machmub. Lieber Omar, ich muß bir gestehen, th hatte diese Bedenklichkeiten nicht von dir vermuthet. Ich murbe mich in umgekehrtem Falle nicht so arge obhnisch und saumselig finden laffen.

Omar. Das sagst du jest. Auch bin ich gar nicht argwöhnisch — ich wollte, ich könnte bir helfen: Gott ist mein Zeuge, daß es mich freuen murde.

Dachmub. Du fannft es, wenn bu nur willft.

Om ar. Alles, was ich befige, murbe die verlangte Summe noch nicht vollmachen.

Machmub. Ohimmel! ich hatte mir einen Bor, wurf baraus gemacht, daß mein Bruber nicht ber erste war, bei dem ich hulfe suchte, — und warlich es schmerzt mich, baß ich ihm auch nur mit Einem Borte zur Laft gefallen bin.

Omar. Du wirft bofe; das follteft du nicht, benn bu haft Unrecht.

Machmud. Unrecht? — Wer von uns beiden thut nicht feine Pflicht? — Ach, Bruder, ich tenne bich nicht wieder.

Omar. Ich habe erst heute hundert Zechinen einzgebußt, dreihundert andere stehn mir auch gar nicht sicher, und ich muß mich auf ihren Berlust gefaßt machen. — Barst du in der vorigen Boche zu mir gefommen, o — ja, da herzlich gern —

Machmud. Soll ich dich denn an unfre ehemas lige Freundschaft erinnern? — Ach, wie tief kann uns das Ungluck erniedrigen!

Omar. Du sprichst da auf eine Art Bruder, die mich fast beleidigen follte.

Machmub. Dich beleidigen? -

Omar. Wenn man alles mögliche thut, — wenn man felbst Roth leidet und fürchten muß, noch mehr zu verlieren; — foll man da nicht gefränkt werben, wenn man fur feinen guten Billen nichts als bittern Spott, tiefe Berachtung gurud empfängt?

DRachmud. Beige mir beinen guten Willen, und ba follft meinen warmften Dant empfangen.

Omar. Zweifle nicht langer baran, pber bu bringft mich auf; ich bleibe lange falt, ich fann viel ertragen, aber wenn man mich auf folche ausgesuchte Urt frankt -

Machmub. Ich merte es recht gut, Omar, baß bu ben Beleidigten spielft, um einen beffern Bors wand ju haben, vollig mit mir ju brechen.

Omar. Du wurdest nicht auf biefen Gedanken kommen, wenn du dich nicht auf solchen Kleinlichkeiten ertappt hattest. Die Laster argwohnt man von andern am leichtesten, mit benen man selbst am meisten vertraut ift.

Machmud. Nein, Omar, weil du mich boch burch biefe Sprache jum Prahlen aufforderst, ich hans beite nicht so gegen dich, ats du, ein unbekannter Fremdling, nach Bagdad kamst.

Omar. Alfo fur die funfhundert Bechinen, die du mir damals gabft, verlangst du jest von mir zehntaus fend?

Dachmub. Satte ich's vermocht, ich hatte bir bamals mehr gegeben.

Omar. Freilich, wenn bu es verlangst, muß ich bir die funfhundert Zechinen gurud geben, ob du es gleich nicht gerichtlich erweisen kannft.

Machmud. 26, mein Bruder! -

Omar. Ich will sie dir schicken. — Erwartest bn teine Briefe aus Persien?

Machmub. 3ch erwarte nichts mehr.

Om ar. Aufrichtig, Bruder, du hattest bich etwas mehr einschranken sollen, auch nicht heirathen, wie ich es bis jest noch immer unterlassen habe; aber du warst von Kindheit an ein wenig unbesonnen. Laß dir das zur Warnung dienen.

Machmus. Du hattest ein Nicht, mir die vers langte Gefälligkeit zu verweigern, aber nicht dazu, mir fo bittere Borwurfe zu machen.

Machmud verließ mit tiefgerührtem Herzen seinen undankbaren Bruder. — So ist es denn wahr, rief er aus, daß nur Gewinnsucht die Seele des Menschen ist! — Nur sie selbst sind ihr erster und letzter Gedanke! für Geld verkausen sie Treue und Liebe, stoßen die schonsten Gefühle von sich weg, um das nichtswürdige Metall zu besigen, das uns mit schändlichen Fesseln an diese schmuzige Erde kettet! — Eigennuß ist die Klippe, an der jede Freundschaft zerschellt, — die Menschen sind ein verworfenes Geschlecht! — Ich habe keine Freunde und keinen Bruder gekannt, nur mit Kausseuten bin ich umgegangen. Ich Thor, daß ich von Liebe und Menschenfreundlichkeit zu ihnen sprach! nur Gelbstücke muß man ihnen wechseln!

Er machte einen Umweg, ehe er nach hause ging, um seinen Schmerz etwas erkalten zu lassen. Er weinte, als er das tobende Marktgewühl sah, wie jedermann gleich den Ameisen beschäftigt war, in seine dumpfe Wohnung einzutragen, wie keiner sich um den Andern kummerte, als nur wenn er mit seinem Gewinn zusammenhing, alle durch einander laufend, so empsindungs: los, wie Zahlen. — Er ging trostos nach hause.

Sein Schmerz vermehrte sich hier; er fand die funfhundert Zechinen, die er feinem Bruder einst mit dem besten Wohlwollen gegeben hatte; sie waren bald eine Beute der sturmenden Gläubiger. Alles was er besaß, ward dffentlich verkauft; eines seiner Schiffe lief in den Dafen, aber die Ladung diente nur, um alle seine Schulden zu bezahlen. Arm, wie der Bettler, verließ er die Stadt, ohne vor dem Sause seines hartherzigen Bruders vorüberzugehen.

Scine Gattin, die ihn in sein Elend begleitete, troffete ihn und suchte seinen Rummer zu zerstreuen; aber es gelang ihr nur wenig, das Andenken seines Unglucks war noch zu frisch in Machmud's Gedacht, niß, er sah noch immer die Thurme der Stadt vor sich, in der sein Bruder wehnte, der kalt und ungerührt bei seinem Unglucke geblieben war.

Om ar fragte niemand nach seinem Bruder, um ihn nicht bemitleiden zu durfen, er bildete sich ein, es könne vielleicht noch alles gut gegangen sein. Indessen hatte sein Kredit doch auch durch seinen Bruder gelitzten, man ward mißtrauischer gegen ihn, und mehrere Kausseute vertrauten ihm nicht mit der Leichtigkeit ihre Gelder wie ehemals. Dazu kam noch, daß Om ar jest sehr geizig, und auf sein erwordenes Bermögen stolz ward, so daß er sich viele Feinde machte, die sich freueten, wenn er irgend einen Schaden erlitt.

Es schien, als wenn das Berhängniß seine Undantsbarkeit gegen seinen Bruder bestrafen wolle, denn Gin Berluft folgte in kurzer Zeit auf den andern. Om ar, ber gern das Berlorne schnell wieder erlangen wollte, wagte größere Summen, und auch diese gingen verloren.

Er horte auf, Gelder, die er schuldig war, zu bezah: len, das Mistrauen gegen ihn ward allgemein, alle Glaubiger melbeten sich zu gleicher Zeit, Omar kannte niemand, der ihn aus dieser Berlegenheit wurde helsen wollen; er sah keinen andern Ausweg vor sich, als in der Nacht heimlich die Stadt zu verlassen, und zu verssuchen, ob ihm das Gluck in einer andern Gegend gunstiger sein wurde.

Das kleine Bermogen, bas er noch mit sich hatte nehmen konnen, war bald verzehrt. Seine Unruhe wuchs in eben bem Grabe, als fein Geld abnahm; er sah ber bruckendsten Armuth entgegen, — und boch keis nen Ausweg ihr zu entsliehen.

Unter Klagen und schwermuthigen Gedanken war er so bis an die persische Granze gewandert. Er hatte jest alles Geld, bis auf drei kleine Munzen ausgegeben, die grade nur noch hinreichten, um ein Abendessen in einer Carawanserei zu bezahlen; er fühlte Hunger, und da sich die Sonne schon zu neigen anfing, eilte er, um einen Zusluchtsort zu erreichen, in welchem er noch in dieser Nacht, vielleicht in der letzten, herbergen konne.

Bie unglucklich bin ich! sprach er zu sich selbst. Wie verfolgt mich das Schicksal und fordert mein Elend, welche schreckliche Aussicht erdsfinet sich mir! — Ich werde von den Allmosen mitleidiger Seelen leben mußsen, es ertragen mussen, wenn man mich verhöhnend abweist, nicht murren durfen, wenn der Verschwens der frech vorüber geht, mich keines Anblicks würdigt, und hundert Goldstücke für eine elende Spielerei verschlenz dert. — O Armuth, wie kaunst du den Menschen erniez drigen! — wie ungleich und ungerecht theilt das Gluck

seine Schäge aus. Es schüttet seinen ganzen Reichthum über ben Lafterhaften, und läßt den Lugendhaften hun. gers sterben.

Die Felsen, die Omar überstieg, machten ihn mude, er setzte sich auf eine Rasenerhohung am Wege nieder und ruhte aus. Da schleppte sich an Krücken ein Bettler vor ihm vorüber und murmelte eine unverständzliche Bitte; er war zerlumpt und abgezehrt, sein brenz nendes Auge stand tief im Kopfe, und seine bleiche Gestalt zerschnitt das Herz und zwang es zum Mitzleiden. Die Ausmerksamkeit Omars ward wider seinen Willen auf diesen Gegenstand des Abscheus gelenkt, der murmelnd seine durre Pand nach ihm ausstreckte. Er fragte nach dem Namen des Bettlers, und merkte jetzt, das dieser Unglückliche auch taub und stumm sei.

O wie unaussprechlich glucklich bin ich! rief er aus, — und ich flage noch? Warum fann ich nicht arbeiten; — warum nicht burch bas Werk meiner Sande meine Bedurfnisse erwerben? Wie gern wurde biefer Elende mit mir tauschen und fich glucklich preisen! Ich bin undankbar gegen ben himmel.

Bon einem ploglichen Mitleiben ergriffen, zog er bie letten Silbermungen aus feiner Sasche und gab fie bem Bettler, ber nach einem flummen Danke seinen Beg fortsette.

Omar fühlte sich jest außerordentlich leicht und froh, die Gottheit hatte ihm gleichsam ein Bild vorges halten, wie elend der Mensch sein konne, um ihn zu betehren. Er fühlte jest Kraft in sich, die Armuth zu erdulden und durch seine Thatigkeit wieder abzuwerfen. Er machte Plane, wie er sich ernahren wolle, und wunschte

nur gleich eine Gelegenheit herbei, um ju zeigen wie fleißig er sein konne. Er hatte nach seinem ebeln Mitsleiden gegen den Bettler, nach der Freigebigkeit, mit der er ihm sein ganzes übriges Bermögen hingegeben hatte, eine Empfindung, wie er sie bis dahin noch nicht gestannt hatte.

Ein steiler Fels stand an der Seite, und Omar bestieg ihn mit leichtem Berzen, um die Gegend zn überschauen, die der Untergang der Sonne verschönerte. Er sah hier zu seinen Füßen gelagert die schone Welt mit ihren frischen Sebenen und majestätischen Bergen, mit den dunkeln Wäldern und rothglanzenden Strömen, über alles das goldene Net des Abendroths ausgespannt; und er fühlte sich wie ein Fürst, der alles dies beherrische, und den Bergen, Wäldern und Strömen gebiete.

Er faß oben auf der Felfenspige in dem Anschaun der Gegend versunken. Er beschloß hier den Aufgang des Mondes abzuwarten und dann seine Reise fortzus segen.

Das Abendroth verfant und Dammerung fiel aus ben Bolten nieder, ihr folgte bald die finstre Nacht.— Die Sterne flimmerten am dunkelblauen Gewölbe, und die Erde ruhte und schwieg in einer feierlichen Stille. Omar fah mit starren Augen in die Nacht hinein, und sein Auge verlor sich schwindelnd in die unendliche Zahl der Sterne, er betete an die Majestat Gottes und fühlte heilige Schauer durch seine Seele ziehn.

Da war's als wenn sich ein Lichtstrahl am fernen on erhobe, blauleuchtend zog er empor und naherte ein glanzendes Feuer dem Mittelpunkte des himsterne traten bleicher zuruck, und wie ein ne Morgens slimmerte es durch den ganzen

Dimmel und regnete in zarten, rothdammernden Strahs len herab. — Omar erstaunte über die wunderbare Erscheinung und ergote sich an dem schonen und selt-samen Lichte: die Wälder und Berge umher funkelten, die fernen Wolfen schwammen in blassen Purpur, wie zin goldenes Gezelt wolbte sich der Schein über Omar zusammen.

Sei mir gegrußt, Ebler, Mitleidiger, Tugendhafter, rief eine fuße Stimme von oben herab, du erbarmeft bich bes Glends, und der herr fieht mit Wohlgefallen auf dich herab.

Die verhallende Flotentone fäuselten die Winde der Macht um Omar, seine Brust hob sich froh und ber klemmt, sein Auge war vom Glanze, sein Ohr von den himmlischen Harmonicen trunken. Und aus dem Glanze schritt eine Lichtgestalt hervor, und stellte sich vor den Entzuckten; es war Afrael, der glanzende Engel Gotztes. — Steige mit mir auf diesen rothen Strahlen in die Wohnung der Seligen, rief die sube Stimme, denn du hast es durch deinen Stelmuth verdient, das Paras dies mit seinen Seligkeiten zu schauen.

herr, sprach Omar zitternd, wie soll ich dir als ein Sterblicher folgen konnen? Mein irdischer Leib ift noch nicht von mir genommen.

Gieb mir deine Sand, sprach die Lichtgestalt. — Omar reichte sie ihm mit bebendem Entzuden, und sie wandelten auf den rothen Strahlen durch die Wolken, zwischen den Sternen hindurch, und die suffen Tone gingen hinter ihnen, und Morgenroth legte sich in ihren Weg, und Blumendufte wurzten die Luft.

Ploglich ward es Nacht, Omar schrie laut auf, ... und lag in dicer Kinsternig unten am Suge bee fteilen

Felsen mit zerschmetterten Armen. Der Mond hob:fich eben bunkelroth hinter einem Sugel hervor, und marf bie ersten ungewissen Strahlen in bas Felsenthal.

O ich breimal Ungludticher! rief Om ar jammeend aus, als er seine Besinnung wieder gesammelt hatte. Satte der himmel nicht genug an meinem Etende, bas er mich in einem lagnerischen Traume von der Seise des Felsen schleudert, meine Glieder zerbricht, damit ich dem hunger zum Raube werden soll? — Belosnt er so das Mitseiden, das ich mit einem Etenden hatte? — Wer war jemals unglucklicher als ich?

Eine Gestalt schleppte sich muhfam vorüber, die Omar für den Bettler erkannte, dem er heut den Ben feines Wermdgens gegeben hatte. Omar rief ihn jand mernd an, er solle die Wohlthat, die er von ihm empfangen, mit ihm theilen, aber der Kruppel tonchee gleichgultig in seinem Wege weiter, und Omar tonstennicht, ob er ihn nicht gehort habe, oder sich nur verbstelle, um ein Recht zu haben, sich nicht um ihn zu kruftenmern. Bin ich nun nicht elender, als dieser Berrworfene? klagte Omar durch die Nacht. — Wer wird sich mein erbarmen, da mir nun alles genommen ift, was mich noch trosten konnte?

Er seufzte tief und seine Arme schmerzten ihn, wie glubende Feuer brannte es in den Gebeinen, und jeder Athemzug gab ihm Pein. Er überlegte schweigend fein Schicksal, und bachte jest zuerft wieder an feinen Bruder. —

O, wo bist du Ebelmuthiger! rief er aus, vielleicht hat bich bas Schwert bes Todesengels schon getroffen, bas Elend hat bich vielleicht in der bruckenosten Armuth verzehrt, und du hast in der Todesstunde beinem armen.

Bruder geflucht. — Ich ich habe es um dich verdiem, ich leide jest die Strafe für meinen Undank, für meine hartherzigkeit, der himmel ist gerecht! — Und ich konnte noch so stolz einhergehn, und Gott zum Zeugen meiner Lugend anrufen? — O himmel! vergieb dem Gunder, ber sich ohne Murren deiner Züchtigung unterwirft.

Omar verlor sich in truben Gedanken, er erinnerte sich, mit welcher bruderlicher Liebe ihn Machmud das male, als er zum erstenmale verarmet war, aufgenoms men hatte, er warf es sich vor, daß er es unterlassen habe ihn zu retten, und auf diese Art seinen Dank gegen seinen Bruder abzubezahlen; er wunschte den Tod als das Ende seiner Strafe und seiner Leiden.

Der Mond erleuchtete die Gegend hell, und eine Eleine Carawane von einigen Ramcelen gog fich langfam Die Liebe jum Leben ermachte bei durch das Thal. Omar, er rief die Borubergiehenden mit flaglicher Man legte ihn behutsam auf Stimme um Bulfe an. ein Ramcel, um in der nachsten Stadt feine Bunden verbinden zu laffen, die die Carawane mit dem Unbruch Der Raufmann verpflegte ben des Lages erreichte. Unglucklichen felbft, und Omar erfannte in ihm feinen Seine Beschämung war ohne Grangen, fo Bruder. wie das Mitleiden Machmuds. Der eine Bruder bat um Berzeihung, und ber andere hatte ichon vergeben; Ehranen floffen von dem Ungefichte beider, und die ruhrendfte Berfohnung ward zwischen ihnen gefeiert.

Machmud hatte fich nach feiner Berarmung nach Ispahan gewandt, und war dort mit einem alten reichen Kaufmann bekannt geworden, der ihn bald lieb VIII. Band.

gewann und ihn mit feinem Bermogen unterftuste. Das Glud war bem Bertriebenen gunftig, und er erlangte fein verlorenes Bermogen in furger Beit wieder; fein alter Bohlthater ftarb, und feste ihn jum Erben ein. —

Als Omar geheilt war, reiste er mit seinem Bruder nach Jopahan, wo ihm dieser eine neue hand, lung einrichtete. Omar vermählte sich und vergaß nie, wie viel Dank er seinem Bruder schuldig sei. Beibe tebten von dieser Zeit in der größten Eintracht, und waren für die ganze Stadt ein Muster der brüderlichen Liebe.

Almanfur.

Ein Joyll

1 7 9 0.

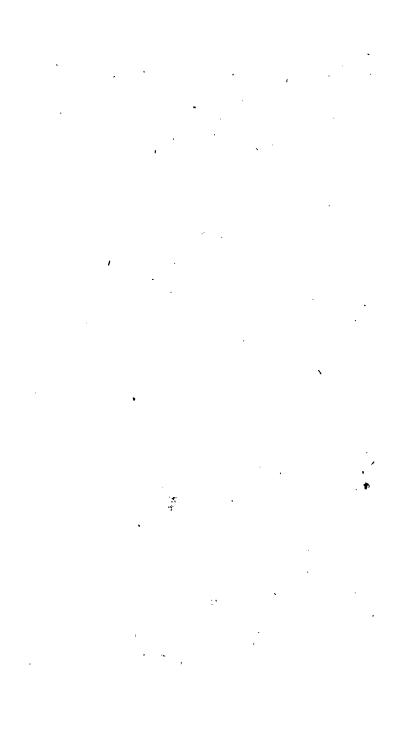

Langfam erhob fich Almanfur aus dem Schatten ber Palme, eine Thrane rollte von feinen Wangen, er blictte ihr wehmuthevoll nach, wie fie an feinem Stabe binuntergleitete und fich im Staube verlor, die gange Bergangenheit ftand mit ihren hellen und finftern Fat ben vor ihm, Abendroth und Regennachte. Noch eine mal bliefte er ruckwarts nach Bagbab und fabe wie fich der lette goldne Mond binter einem blauen Berge langfam hinabzog. - Mun fo lebe wohl! Auf ewia mobil rief er, und ging langfam weiter ohne felbft gu miffen, mobin. Die Sonne ging unter, Die Bogel bes Mbende fangen im naben Balbe, aber feine Augen faben weder das goldne Feuerincer um bort fich Eroft au bolen, fein Ohr horte nicht die Melodieen, die von lebem Zweige herab um ihn ichmammen, ber Wind fpielte mit feinem Mantel, aber er ließ ihn nachläßig bangen und eilte weiter vom Wege ab, mit tiefgefents tem Blid.

Endlich bliefte er auf, er sah sich in einem schonen Thale, rings um von grunen Bergen umschlossen, im Thale glanzte ein silberner See, auf den das Abenderoth auf jeder Belle sich wiegte, die Berge erhoben sich sanft umher und auf ihnen schimmerten Neben, Palmen standen auf Abhängen und wiegten sich rausschend über das Thal hinab, die ganze Gegend spiegelte sich zitternd im See, und das Abendroth und der auf-

gehende Bollmond goffen ein fo fußes Licht um alle Gegenstände, bag Almansut sich in einem Theile bes Er ftand und fabe bie fconbes Paradiefes glaubte. machenen Berge, wie der Abendschein über die grunen Abhange herüberschwamm und fanftes Roth gegenüberstehenden Berg ftreute, burch einen Palmenbain schlängelte fich ber schimmernde Glanz ber Stuth bes himmels, und bebte guruck in jedem Tropfen ber am Grafe gitterte, von jedem Blatt, an welchem ein Rubin fich wiegte. Der Mond ftand über einem finftern Sannenhain, ein fleiner Bafferfall rauschte, Die großen Balder sangen ber Natur ihr Abendlied, ber Sag cilte in fein Rofenbett binab, das Beimchen girpte, ber Mond Schien aus bem goldnen Gee gu trinfen, und auf jedem leichten Bolfchen bes himmels, bas unter bem Monde binmeafclupfte und ihm etwas von feinem goldnen Glanze stahl, schien Rube, Eroft und Freude zu schweben. Lange stand noch Almansur fo, doch endlich logte sich fein Befuhl in die Barmonie einer wonnevollen Wehmuth auf. Die Erinnerung feines Unglucks mar mit dem letten Streit der untergehenden Sonne hinter den Bergen bin. abgeleitet. Er bestieg ben Berg, ging bald hinauf, bald binab, und fein Blick fcwebte ftete auf den gegenüber. ftehenden Abhang, oder auf ben Spiegel des tief unten alanzenden Sces.

Er ging über einen Quell, der aus den Spalten des Berges sich drangte und sein Silber hinuntergoß; er kam zu einer kleinen Bertiefung, wo unter Beidenzweigen versteckt der Gipfel eines moosbewachsnen Daches hervor, ragte. Ruhe und heiterkeit schienen hier ihren Sis aufgeschlagen zu haben; er ging herum um diesen Kranz von Weiden, und stand vor dem Eingang einer kleinen

Datte. Ein Greis, bessen Silberhaar im Binde hin und her wallte, pflanzte mit ruhigem Lacheln Reben, und band sie an die schwesterliche Ulme, dann sah er zum Monde hinauf, dann in den goldnen See hinab, und sette wieder freudig seine Arbeit fort. — "Der himmel schitte seinen Segen auf dich herab!" rief Almansur bem Greise zu; liebevoll dankte der Greis und führte den Jüngling in die dammernde hutte.

Freundlich sprangen dem Alten zwei hunde entges gen, bellten und wedelten. Der Greis und der Jungsting sesten sich auf Flechtwerkt von Binsen; dann holte ber geschäftige Alte aus seiner Borrathskammer Milch und Datteln. "Ik!" sprach er. — Almansur as wenig; bald sah er die niedren Wände der hutte an, bald bliefte er auf den lächelnden Alten. Nach der Mahlzeit sesten sich beide vor dem Eingang der Hutte.

Du bift recht gludlich! fing Almanfur nach einer langen Stille an, wenn man je glucklich werben fann. Ja, mar die Antwort des Greises; ich stahl mich aus dem Getummel ber Belt hinmeg, und niemand vermißte mich; angftlich, mit Schweißtropfen auf ber Stirn jagte ich bem Glude nach - umfonft! Es flob wie der luftgewebte Morgentraum; perzweiflungsvoll folich ich mich in biefe Butte, ich fab mich um, und es fand neben mir. - Ja! Danf bir großer Prophet! 3ch bin hier recht gludlich! - D, wenn ich am Morgen hier fiche, ber frifchgebadete Lag, rofenroth an jener neigenden Spige banat, bann gollen bir meine Ebranen beißen Dank, dann feh ich auf mein voriges Leben gurad, wie ber mude Pilger am Grabe des Propheten auf die guruckgelegten Steppen; - bann ichwebt vor mir die ferne Bufunft, bann fliegt mein Beift burch

das rosenrothe Gewebe des Morgens, er durchstiegt die Bahn der Sterne, und schwingt sich im Flug um die glühenden Räder des Sonnenwagens. — Jeder meiner Blicke schaut dann voll Dank zum himmel!

Almanfur horchte vorwarts gebeugt mit Ehrfurche ber Rebe des Greises, er fah in feinen Augen eine Thrane glanzen, heiß rann eine Jahre über die Wangen Almanfurs. — Dann ergriff er voll Jutraun die Hand des Greises; o weiter! sprach er, deine Stimme ist wie das Murmeln der fernen Quelle dem Durstigen. Weiter! Mein Geist fliege dir nach! — Bersuch' es in todten Worten mir das Abendroth beines Gluck zu malen. —

D Jungling, fprach ber Greis, Glud lagt fich bes fer fublen, als bies Gefühl fich in Worten gwangen lagt. — Leife Schleicht fich durch das helle Beinlaub am Morgen die Sonne; fie fliegt ju meinem Bette und fluftert mir: "Erwache!" gu. 3ch erhebe mich vom rothen Glang umfloffen, und febe wie die Sonne maje. statisch hinab ins Thal schreitet, die Ratur macht auf und ladelt freundlich ber Sonne entgegen, unter mir glubt der Gee, über mir flammt ber himmel, die Bal bung raufcht, die Lerche fingt, der Gee bebt, und ihre Rosenwellen laufen mit dem Westwind um die Wette. Wenn bas purpurne Gold bes himmels fich hinter ben blauen Mantel fliehlt, bann befuch ich meine Beer: ben, die Biegen bloten mir entgegen, die Lammer hupfen um mich ber. - D ich lebe bier nicht gang verlaffen ! 3ch fenne jeden Baum Diefer Gegend, feben Zweig eines jeden Baums; wenn das erfte Laub nach bem Winter erscheint, oder mein Blick des Fruhlings erftes Beilchen erjagt, o bann freu ich mich eben fo, als wenn

ein langft gewunschter Rreund unvermuthet bem Schiff' entsteigt; bas erfte Sommerluftchen, bas meiner Wange vorüberbebt, ift mir, mas dem Elenden ein blauer Boffe nungestrahl ift. 216 ber Sturmwind im vorigen Monben von meinem Berge berab eine junge Pappel ins Thal warf, ba weint' ich um ben jungen Baum, als habe mir ber Tod einen geliebten Jungling bavon ge-21ch, dies einsame Thal mocht ich nur gegen ! Mahomets Paradies vertauschen, es gilt mir mehr als bie Erde mit ihren Ronigreichen, Diefe Baume gelten. mir mehr als Konige und Furften mit ihren Unters thanen. 3ch besuche oft druben die alten Dalmen. febe nach jenen jungen Birfen die ich felber pflangte, und freue mich uber ihren Bachsthum wie ein Bater aber seine Rinder. 3m fleinen Gartchen hinter meis ner Sutte scheint die Gluth der Rose auf die weiße Lille, bas Beilchen fnict ju ben Fugen ber folgen Malve, und jede ber Blumen fenn' ich, bei jeder erinnre ich mich im Borbeigehn, wenn und wie sie pflanzte, jede babe ich felbst am Morgen und Abend begoffen. Blumen, diefe Baume find meine Freunde, von ihnen 1 bruftet fich feiner vor dem andern, von ihnen lacht mir feiner hohnisch nach. Meid und Berlaumdung durfen nicht über diefe Berge fliegen, des Gluckes Pfeil ger, fonitt ihnen die Schnen des Fittigs, fie liegen jenseite ben Bergen und fuchen vergebens mit fcmargen nach: . fcleppenden Schwingen ber Felfen Gipfel zu erflimmen; bas Gluck und die Rube fliegen bier verschlungen 21rm in Urm burch ben Simmel, in jedem Baum, in jeder Quelle fluftert Glud, in jedem Nachhall der Berge tont rubige Freude.

Wenn nach und nach bas gelbe Laub gur Erbe fallt,

wenn ber Berbft auf felbft gesponnenen Seidenfaden durch die Lufte fcwebt, fie um die Baume widelt, und das reife Obst mit den Blattern abschuttelt, dann feb' ich, wie die Matur fich entfleibet, und unter bem glans genden Schwanenbette fchlaft, um geftarft mit neuem Glange ju ermachen. Wenn bann Regen berabraufcht: wenn ber Rordwind burch ben Gipfel ber Palmen faußt, wenn die Richten fnarren, ber Wind Schneegestober vor sich her wirbelt - dann nehm ich von ber Band bie filberbezogne Leier, bann fing' ich dem Fruhlinge meis nes Lebens Lieder, und febe lachelnd bem Untergang meiner Conne entgegen. Dann dammert vor meinen Augen ber Debel ber Bergangenheit, bann fcwing ich mich auf bem Adlersfittig meiner Phantasie durch Dammrung ferner Borgeit, burch schweigende dbe Racht ber Bufunft. - In diesem Rreislauf mallte mir mehr als ein halbes Jahrhundert vorüber, in diefer fchonen, uns unterbrochenen Ginformigfeit. -- -

O Jungling! Mit warmer Freundschaft druckft bu meine hand, eine Thrane zittert in beinen schwarzen Augenwimpern, — fprich — führte bich Rummer zu meiner einsamen hutte?

Almansur. Ja, Rummer führt mich zu bir, Greis!

— Ach, laß mich mit Dir diese hutte bewohnen, laß mich bein Sohn sein. Die Freude ist für mich gestorben. — Ich muß die Gesellschaft der Menschen verlassen; hier laß unter dieser Palme den Wind am Abend meine Seufzer davon sühren, laß am Morgen mich unter dieser Eppresse weinen. — Warum sollt' ich zu jenen Menschen zurücklehren, wo jeder dem sliehenden Glücke nachläuft, und keiner den Saum seines Kleides berührt, wo einer des andern lacht, und blind für eigne Fehler

Fift, wo Berlaumbung und Deid hinter mir gehn, Die fich taufchend in bas Gemand ber Freundschaft hullen. - Rein, hier will ich ein neues Leben beginnen, mein portaes leben mir ale einen Traum benfen, ben ber Sonne heller. Strahl verscheuchte. D Greis, weise meine Bitte nicht gurud, in feinem Binfel glimmt fur mich ein Runfchen Freude mehr als hier. Schon lange mar es mir unerträglich, mich ohne 3weck und Absicht vom Birbel ber menschlichen Gesellschaft mit fortreiffen zu laffen, marum follt' ich noch ferner unter einem Saufen, wo jedes Geficht mir guwider ift, effen und trinfen, fclafen und aufftehn, ben einen Sag fo wie ben anbern; warum leb' ich in der menschlichen Gefellichaft? 3ch bin mir felbst und andern verhaßt! zu welchem Endamed ichuf ber Schopfer Die Menschheit? Giner ben andern ju qualen? 36m ben Genug bes Lebens ju rauben? Barum tangen die gabllofen Belten ben emis gen schwerfälligen Sang um ihre Sonnen? Warum ließ ber Schopfer aus feiner Sand die Schopfung her: Barum marf er bas Sternenheer burch ben Simmel? Sollen wir hier leben, ohne gludlich ju fein, und dann wie der Baum verwelfen; wogu bann bice quaglenvolle Leben? - Ober harrt ichonerer Sonnen: fchein unfrer nach dem Todeefchlaf; mogu diefe Pilger: Schaft durch Dornen, über Relfen? - D Greis! Dies, Dies hat mich schon langft unglucklich gemacht! -

Der Greis sah ihn an und schwieg. "Berweile!" sprach er dann. Ein frommer Eindsiedler schenkte mir schon vor vielen Jahren ein kleines Buch; es ist nur ein Marchen, der Mond scheint hell; ich will es dir tefen. — —

Er ging fort. 3 21 manfur fah indes fiarr vor fich

hin ins Thal, fein Blick ruhte auf einen Zweig, ben der Wind hin und her warf; sein Rummer war zurückgefehrt, die mancherlei Scenen seines Lebens wachten in seiner Seele auf. Er preste eine Thrane in sein Auge zurück; der Greis kam, seste sich nieder und las: —

## Mabir. Gin Mahrchen.

Der finstre Menschenhaffer Madir mandelte über eine von Arabiens Steppen. Die Sonne ftand in ber Mitte des himmels und warf ihre glubenden Strablen auf den Bandrer, ringeum fein Baum, fein Geftrauch, welches einen erquickenden Schatten barbot; Dabirs Muge fuchte vergebens eine Quelle, feinen brennenden Durft zu lofchen, er ging matt und langfam, er fab schmachtend umber, ob feine mitleidige Bolfe berbeis fdweben wollte, ihm Regen und Ruhlung ju fchenten; fo weit fein Muge reichte, glangte ber himmel im bell blauen Gewande, ber Sonne Strahlen murden immer heißer und heißer, fein milder Wind wehte ihm Rublung gu, Stille lag ausgestreckt uber ber Erde, die Bogel waren im Schatten des fernsten Baldes guruckgeflogen. und fein Dorf, fein Saus winkte bem Wandrer. Bor fich und um fich fah Rabir nur eine unermegliche Wuste, er beneidete die fleine Klicge die fich in den Schatten des verdorrten Grafes fegen fonnte.

Nabir verwünschte tausendmal sein Schicksal, tade sendmal das Schicksal der Menschen, benen ewig Quqal und Schmerz auf jedem ihrer Schritte folgen. Durch den blauen himmel goß sich nach und nach ein fanfter Purpur, die Sonne fant, der Schatten flog über die Ebne.

Dant fei bir großer Prophet! rief ber fchmachtenbe Rabir, indem er uber fich ben Mond und die Sterne bervorteimen fab. Er fcbleppte fich langfam fort, feine Bunge lechate nach einem einzigen Baffertropfen. O aina' ich im tiefften Schnee bes flippigen Caucasus, tont' ich jest burch einen Strom bes Mordpols fdmim. men! Er ging weiter. Es wehte ein fuhlender Wind aber die Baide, Rabir fam in einen Bald. Bind mard ftarter, Bolfen flohen durch den Simmel, und lofchten mit ihren schwarzen Fingern ben Dond meb bie Sterne aus, ber Sturm ichuttelte ben Balb. ble Richten feufzten, die Eppreffen rauschten, Regen Rargte berab. Endlich fah Dad ir burch ben verfchrant. ten Bald ein fernes, flimmerndes Licht, bas burch bas maffe Laub und durch den Regen ihm entgegenblickte: er befingte fich burch ben Bald, burch Gebufche, die ion oft mit ihren naffen Armen umfaßten: er fam burch bie Waldung, und fab uber eine Ebne bas Licht vor Ro glangen.

Fom Regen triefte, er schlug an die kleine Thur, ein Pund bellte ihm aus dem Hose entgegen, der Wetter, hahn des Daches knarrte im Winde; leise dffnete sich die Thur des Hauses, eine alte Frau trat heraus. — Wolte ihr einem armen Wandere erlauben, diese Nacht hier zu schlasen? siehte Nadir. Schr gern war die Antwort. Sie führte ihn in das Haus durch einen Bang. Dort, wo du das Licht durch die Thure slim: wern siehst, dort geh' hinein; — sie verließ ihn. Nas dir bewunderte den großen Gang in der kleinen Hutte, seine Schritte hallten von der Mauer zurück, als er durch die Stille ging. Er stand vor der Thur, aus der

fie tonnen über ein gelbes Blatt weinen, bas vom Baume auf die Erde fallt, fie haffen die Belt und fich am meiften; fie machen oft andre glucklich, aber fein Unblick von Gluck, fein Unblick ber aufgebenden Sonne fann fie vergnigt machen; fie lacheln, aber ihr Lachein ift als wenn die Abendsonne durch einen verdorrten Baum Scheint, ihnen folgt bas Unglud wie ihr Schat ten, ihre Augen find matt von Thranen, ihre Bangen bleich, fie find die armften Geschopfe. - Jener jauch gende Saufe verspottet fie, ihr Mund lacht ftets, ihre Mugen blingeln jedem freudig entgegen, Die Welt nenut fie Thoren, fie find glucklich, benn fie halten fich fur weise, sie fragen nicht nach ihrer Bestimmung, fie burde lachen ihr Leben, lachen im Winter eben fo wie im Sommer, bei dem Aufgang der Sonne wie beim Unter gang, die Ratur nahm ihnen jede fanftere Empfindung und gab ihnen das Bermogen alles lacherlich ju finben. - Jene fpielten mit ihrer Phantaffe, ber Berftanb lofte die Reffeln der gebundenen Ginbildung, fie fcof wie ein Bligstraht dahin und nun hinft der Berftand an feinen Rrucken hinter fie ber und fann fie nicht einholen, jede Saite ihrer Laute ift verftimmt und giebt angeschlagen einen falschen Son, man nennt fie Babne finnige, Ungluckliche; aber fie find wirklich glucklich. Bener halt die Rette, die ihn an die Mauer festhalt, fur ein goldnes Salsgeschmeibe, feine Lumpen fur ben Dur. purmantel des Ronigs. Jener glaubt in feinem Strof lager alle Schabe Indiens ju besigen und fühlt fic beseligt. - Jener ift tanb fur jeden harfenton, blind fur jede Schonheit, die ber Maler ber Natur abftabl, feine Scele fit auf feiner Bunge, er freut fich nut wenn er fich an ben Tifch fest, er bort nicht bie bimme

tifche Dufit, die ihn umfließt, aber er lachelt beim Becherklang, ber Duft von Speisen bringt Freude in feine Geele. - Ber von allen diefen fcheint bir in bem Buftande ju fein, in ben bie Ratur ben Menschen aus ihrer Sand bervorgebn ließ? - O jener, rief Madir, ber fich an ben Dampf der Speisen weidet, benn er ift ber gludlichfte, an fein Berg reicht nicht bie Stimme bes Glends, ihn durchbohrt nicht bes Mitleids fcarfer Pfeil, er ift bet gludlichfte, er fann viermal taglich gludlich fein; wozu find jene feinern Empfindune bungen, fie bringen weit mehr Schmerz als Bergnugen bervot! - Gieb, jener Mann, fing die Fuhrerin Radirs an, ber bort unbefannt herumgeht, ift ein verehrungsmurdiger Mann; feiner fennt ibn, feiner achtet auf ihn, aber er findet fein Glud im Glude anderer; manche beiße Thrane fieht im Dunkeln Segen fur ihn vom himmel, manche Bruft athmet burch ihn freier, manche Rlage verstummte durch ibn, er erfullt ben Beruf bes Menschen, er macht andre glucklich, und nur bagu Schuf uns die Natur. — Du willst die Gesellschaft ber Renfchen verlaffen, fomm und überzeuge bich, daß ber Menfc da fei um in Gefellschaft gludlich ju lebeng warum will der schwache Mensch seine Bestimmung erforfcen, warum die Bestimmung ber Belten? zwecklos rollen fie nicht um ihre Sonnen, aber warum wollen bes Berftandes Maulmurfsaugen ben Dian ber Natur burchdringen? ber Mensch ift ba, bas zu genießen, mas ibm die freigebige Natur barbeut, fein Berftand foll aber nicht über die Grange hinausschreiten wollen, Die ihm gezeichnet mard. Gie gingen bin burch die hundert Bogengange und Dabir bewunderte bie Pracht bes Pallaftes; feine Augen murden erhellt, er fabe ein, baß VIII. Band. 18

es Frevel sei, fic von ben Menschen zuruckzuziehn, vor ihm zerrann ber bunkle Nebel, er burchdrang ben Plan ber hochsten Weisheit; er versprach zur Gesellschaft ber Menschen zuruckzukehren.

Der Lag offnete die blinzelnden Mugen, das Mor genroth flog uber bie Gbne und fchimmerte an ben Renftern; Dabirs Fuhrerin verließ ihn, ein Bogen gang verschwand nach bem andern, mit ihm ibre Ge malbe und ihre Beschauer, ein Licht erlosch nach bem andern, die Dracht gleitete von den Banben, Die Dede fant, der Saal jog fich jufammen, ward immer fleiner und fleiner, immer buftrer und buftrer, und ber belle Sonnenschein glangte endlich an den Banden einer nie Dadir offnete vor Staunen fumm bie niedre Thur, er fuchte vergebens ben langen Gang, bie alte Frau offnete die fleine Sausthur, er ging binaus, die Thur ward hinter ihm verschloffen; diefelbe fleine Butte, an deren Thur er gestern flopfte - ber Bund bellte ihm wieder nach, ber Wetterhahn fnarrte in ben Mind, das moosbewachene Dach triefte noch vom geftrig gen Regen und das Morgenroth Schwamm in den großen Tropfen. "Bacht' ich, ober traumt' ich?" rief Dabir aus; er fah uber einen niedern Baun in ben Garten neben der Sutte, ein Knabe mit nachten Sugen pflucte fich Rirfden von einem Baume. Er ftand lange ftumm ba, seine Phantasie malte ibm noch einmal ben gestris gen Sag; ftumm ging er weiter, blickte noch oft gurud nach der mundervollen Butte, bis ein Bald den letten weißen Schimmer von ihr ihm entzog. - -

Der Greis ichwieg. Almanfur fah ftarr vor fich hin. Der Mond ichien hell, die Sterne bebten im ichimmernden See, die Eppreffen rauschten. Rehre jurud, Jungling, begann ber Greis, kehre jur Welt gurud, wer weiß, wo bein Glud schlummert, gehe hin und erwede es, bu bist jur Gesellschaft geboren, gehe hin und erfulle beine Bestimmung, genieße ohne zu grubeln und bu wirst gewiß gludlich fein.

Almanfur. Berzeihe, ebler Greis, daß ich dich taufchte, dir meinen Gram nicht gang enthullte. Benn bu die Geschichte meines Ungluck horft, und du rathst mir dann noch zur menschlichen Gesellschaft zurückzurtebren, so will ich bein Berlangen erfullen.

3ch heiße Almansur, mein Bater mar ein Rauf. mann in Bagdad; ich hatte einen Freund, einen einzigen, gang mir gleichgeschaffenen, er ftarb vor wenig Bochen; ich hatte eine Geliebte, ich liebte fie mehr als meine Scele, fie vermablte fich vor wenig Lagen. -Morane mar icon, wie der werdende Lag, iconer wie eine ber houris, auf ihren Wangen floß Abende roth, ihre Lippen maren wie der Purpur der unterges benden Sonne, die fich im Meere fpiegelt, ihr Lacheln war der Sonnenschein des Fruhlings, in ihren blauen Augen lachte das gange Paradies Mahomets, ihre blonben Saare floffen um ihre Schultern, wie ber Debel im goldnen Glanze ber Morgensonne um Felsen fich traufelt; - fic fannte meine Licbe. - Ihr Bater lag einft auf dem Sterbebette, nur ein Trant fonnte ibn retten, aber er mußte ibn trinfen in weniger Beit als bie Biene am Abend braucht nach ihren Bellen gurucks zufliegen, es mar ein Quell, der in der schwarzen Kluft eines weitentfernten Relfen murmelte. Rorane liebte ibren Bater, ich fah die Thranen in ihren Augen glans zen, ich schwang mich auf mein Rog, cilte bin, fullte eine Rlafche mit diefem wundervollen Waffer, ich fturgte

jurud, die Balber fauften mir vorüber, eine Eine raubte mir meinen Turban, mein Rof eilte bem Binbe voraus, fein Suffchlag tonte laut, ich tam guradt Roranens Bater warb gerettet, ihr gachein bante mir, und ich war vergnugt. 3ch fant niebes won Schweiß und Staub bebedt, mein gutes treues Rog ftarb noch an bemfelben Abend, Roranens gachten dantte mir, und ich war vergnügt. O für fie fant ich die heißen Conen Aethiopiens mit nachten Ruffen buriff meffen, für fle hatte ich unbebectt ben Schner bes Gint cafus erflettert. Ich ich traumte eine fo beitre nolbne Bufunft in ihren Armen; mein Rreund ftarb, fle tuauers mit mir, aber ach, fie gab ihre Sand einemaanbetis benn er war reicher als ich; vorgestern marb ibre 2006 mablung gefeiert, jeber Trompetenftof, ber and bie Rerne mein Ohr erreichte, jeber Rlang ber Ennistal jeder ferne Donner ber Pauten, flet einen glatenbet Dold burd meine Bruft; in ber Mitternacht verliefrich Bagdad falt und flumm, verftef ben Ort, me fion Baum, wa jebes Saus, verfloffene frobe Scenes Auf meine Seele gurudriefen, die Sonne mar fur mich suf ewig untergegangen; ich ging fort ohne ju wiffen wobin, endlich tam ich ju beiner gludlichen Einfamteit. Ebler Greis, o fore meine beige Bitte, es ift ber ein gige Bunfch, ber mir guruckblieb, lag mich an beinet Seite, im Schoofe ber Rube und ber Einfamteit, meine übrigen Lage verleben; ach, Die Ginfamteit bat ja Eroft für fo manche Leiben, fie trodiet fo manche Babre, wiegt. fo manchen Rummer ein; bier in diefem gindlichen Thale will ich ben Traum meiner Jugend noch einmal traumen, hier will ich weinen, wenn ich erwachet ! Las mich bei bir wohnen, jedes Band, bas mich an die

Menschheit fesselte, ist gerissen, sede Freude hat der Ostswind von dort weggeweht, sie sind alle hier auf diesen Bergen hingestreut, laß sie mich hier wiedersuchen; laß sie mich wiedersuchen, Greis, denn beim Barte des Propheten! ich kann nie unter Menschen wieder gluckslich sein. — Aber warum glanzen Thranen in deinen Augen und verlieren sich in die Silberwellen deines Bartes? Woher diese Seufzer, die deine Brust erheben? Woher diese steine Rotte stienen Rangen?

Greis. Ach Almanfur! - beine Borte haben meinen entschlafenen Rummer erweckt, ich hielt ihn fur tobt, aber er schlief nur. - D Jungling, bu haft ben Morgentraum meiner Jugend, meiner Phantafie wieder vorübergeführt. - Ein abnlich Schickfal führte mich bierher; ach, Fatime! biefe Thranen flicgen bir! bic: fer Seufzer fliegt ju bir! Bor meinen Augen webt fich Me Bergangenheit noch einmal hin, fie glangt im Sonmenschein, eine Rebelwolke verfinftert fie auf emig. -D'Almanfur, bewohne mit mir biefe Butte, trinte mit mir von meiner Milch, lag uns beide in ben Schat, ten eines Baumes ruhn. Ach, ich will benten, bu feift mein Gobn, bente bu, ich fei bein Bater. Jung: ling, bu bift mir theuer gewarden, theile mit mir mas' ich habe, wir wollen wie die Sonne bes Tages, wie ber Mond der Macht, in iconer Gleichformiafeit unfer Leben verfliegen febn, wollen febn, wie fich unfer Leben in einem Rreife dreht, fo leben, wie eine Belle beständig um ihr grunes Giland murmelnd fließt; beide bewuns bern wir nun ben Aufgang ber Sonne, wir beibe febn ihrem Scheiden nach, bu hilfft mir Blumen in meinem Bartchen pflangen, bu begießeft fie mit mir am Abend, du brichft mit mir bas Obst von ben Zweigen und

:

freuft dich mit mir bes Frublings und Commers: Beben Wandrer, ber feinen Beg verfehlte, wollen wir mit Speife und Trant erquiden, und ihn bann auf bie rechte Strafe fuhren; bem Trauernden wollen wir ben Balfam bes Troftes reichen, vor bem Froblichen unfern Rummer in unfrer Bruft verschließen. Wir ergablen uns bann bie Geschichte unfrer verfloffenen Jahre, wie taufchen unfre Erfahrungen gegen einander ein, ich lerne jeden Baum fennen, ber bir einft machtig mar. bu beschreibst mir beine vorige Wohnung so genau als wollte ich fie morgen beziehn, ich fage bir von jedem Bache, bei bem ich mich einft freute ober Thranen veraof . eich zeichne dir jeden Gang in meines Baters Garten, jebe Rofenbecte, jeden Aufelbaum; fo lebe ich in beiner voris gen Belt, bu in ber meinigen, ober wir figen am Abend unter diefer Eppreffe und-fehen wie fich ber Mond auf jeder Belle wiegt, wie sich jene Ulme im Baffer spiegelt, wie ihre Zweige gittern, und durch ihr finftres Laub die Sterne gebrochen flimmern; wir ergablen uns munderbare Dahrchen fo vertraut als maren es bie taglichften Dinge; wir traumen uns unfer Leben wie bem Lode, bauen luftige Schloffer und reiffen fle mie ber ein; fo leben wir, bis ber Tob mir immer naber und naber ichleicht und mich unvermertt aus beinen Armen führt, bann baufeft bu mir einen Grabbugel unter jener Eppreffe, Die ich felber pflanzte, bann bewohneft du meine Sutte allein, bann figeft bu obne mich vor bem Eingange, bann benfft bu beim Schimmer bes Mondes an ben gestorbenen Abballah, bann brichft bu das Obst allein, und pflanzest Blumen ohne meine Dulfe, bem verirrten Difger zeigft bu bas Gras auf meinem Grabe und fagft ju ihm : bier rubt ein biebrer-Greis! bann figeft bu einsam in ber fleinen Sutte und horft ben Regen gegen die Renfter ichlagen, bis ich bei nem Beifte mit einem Lichtfranze entgegenfliege.

## Das grûne Band.

Eine Ergählung.

1792.

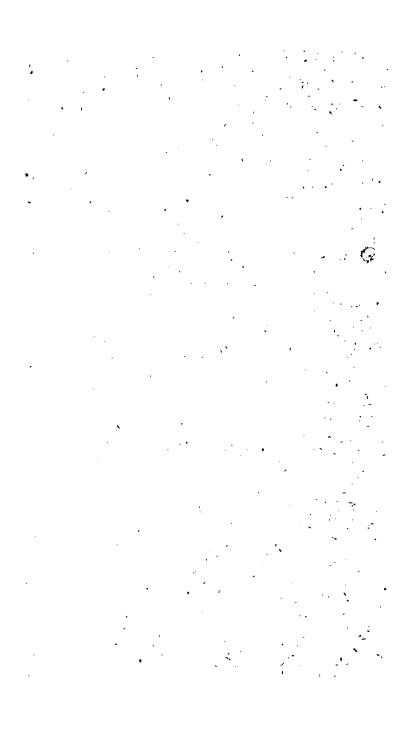

Durch die Thaler und aber die Wiefen mandelte ber graue Rebel; über einen Sannenhain blickte die Sonne noch einmal aus Westen auf die Rluren guruck, die fe ist verlaffen wollte; in den Bipfeln eines einfamen Bebufches begann die Nachtigall ihr Lied, und bas Murmeln eines fleinen Baches mard horbarer: als über . Die Saide eine Schaar von Rriegern gegen die Befte Mannftein jog. Der lette goldne Schein ber Sonne flog gitternd die iconpolirten Ruftungen auf und ab, burch die abendliche Stille tonte laut der Suftritt ihrer Rosse. — Da schmetterte von der Zinne der Burg eine frohliche Trompete, und wedte mit ihren Ionen den Widerhall am Cannenberge; die Bugbrucke ließ fich nieber, und Friedrich von Mannftein zog mit feiner Schaar in feine Befte, wo fein Sausgefinde fich um ihn ber brangte, um ihm Glud ju munichen, bag er aus der Rehde mohlbehalten guruck gefehrt fen.

Raum war ber Nitter von seinem Nosse gestiegen, als seine Tochter auf ihn zueilte und in die Arme ihres Baters sank. "Meine Emmal" rief Friedrich, "bist du wohl? Gottlob, daß ich dich wiedersehe!" — "Kommt Ihr wohlbehalten zuruck?" sprach sie, indem sie schüchtern um sich blickte und sich etwas aus den Armen ihres Baters zurück bog. — "Habt Ihr viele von euren Leuten versoren?"— "Ja," antwortete Friedrich, "zwolf, und unter diesen einen meiner treusten Diener." — "Doch nicht" — siel Emma

schnell ein, — ber Name Abalbert zitterte auf ihren Lippen, sie ward bleich, — "boch nicht — Bilibald?" sagte sie, indem sie eine unwillführliche Thrane in ihr Auge zuruckzwängte.

Eben diesen, erwiederte der Bater; der Alte hielt sich wacker, — aber er siel, — er hat sein Leben rühmlich beschlossen. Wohl jedem Kriegesmanne, der so wie er stirbt! — Ich werde seinen Berlust sühlen; ich liebte ihn, als war' er mein Bruder. — Aber komm in die Burg, liebe Tochter, der Nebel hängt schon kalt und seucht in den Wipfeln der Baume, dein Haar slattert in der kuhlen Abendlust; mich dunkt, du sieht bleich aus, — du bist doch wohl?

Ihr feid ja wieder fier, antwortete fle fcnell. .

"herr Ritter!" fprach ein Knappe, ber aus bem Schloßhofe trat, "wollt Ihr nicht in die Burg gehn? Guer Waffenbruder Konrad von Burgfels hart Eurer brinnen."

"Konrad? Er sei mir willsommen! "rief Friedrich, und ging in den Schloßhof; Emma, die Hausgenossen und sein Knappe Adalbert folgten ihm. — Abalberts und Emma's Blicke fanden sich. — Wie viel sagten sie sich nicht in diesem Blick! — Die Freude sich wies derzusehn, Dank für die Rettung, zärtliche Besorgnis, — dieß und hundert Fragen und hundert Antworsten lagen in diesem einzigen Blicke. — Adalbert sührte sein treues Roß in den Stall, Emma ging langsam aber heiter die Wendeltreppe hinan, blickte aus dem runden Fenster noch einmal in den Hof hinab, und begab sich tann in ihr Gemach.

Der wactre Konrad eilte dem Ritter Friedrich ent gegen und schloß ihn froh in seine Arme. — "Gott lob!" rief er, "daß ich dich einmal wiedersehe! — Du fommst aus einer Fehde mit Manfred?"

Friedrich. Ja, Freund! und du?

Ronrad. Woher? Fur mich, weißt bu ja, giebt's schon lange feine Fehden mehr! ich fomme von meinem alten einsamen Schlosse. - Seit mein Rarl nicht mehr da ift, sicht es fo dde und verlaffen aus. Stehe ich auf dem Altan, oder febe ich aus den Bogenfenftern, fo muß ich immer wider Willen nach bem Berge bins fehn, hinter welchem er zulest verschwand; die eisernen Rahnen auf der Burg rufen mir immer den Namen Rarl zu, und muß dann jedesmal an den Sod benfen. - 2ch! es ift traurig, Freund, wenn man alt wird, ber Tummelplas unfrer Bunfche wird bann fo eng. wir tonnen nur noch wenig hoffen, - aber dieß mes nige munichen wir mit einer Gehnsucht, mit einer Wehmuth - Go lange sich mein Gohn in Palafting unter ben Ungläubigen berumtummelt, werbe ich bich dfter auf beiner Burg heimsuchen, die Ginsamkeit macht mich traurig.

Sie waren indes in den Saal getreten. — "Set bich, Freund!" sprach Friedrich, "ich habe dich schier verkennen gelernt, Konrad saß lange nicht auf jenem Sessel. "

Ronrad. Es foll von ist an ofter geschehen. - Du haft ihn geschlagen?

Friedrich. Den rauberischen Manfred, — ja — Bwolf meiner besten Leute hab' ich verloren, es war ein hisiges Gesecht. — Mein Knappe Adalbert, du wirst ihn kennen, hat sich heute wie ein wacker Mann gezeigt, ohne ihn stand es so so — wir waren schon einmal zurückgetrieben, — ich sage dir, es wird ein tapfs

rer Nitter, ich will meinen Stolz an ihm erziehn. - Bringt Bein, Buben! -

Die Buben brachten Bein, und die Ritter tranfen. Ronrad. Bir leben in unsern Nachkommen wie der auf; ich hoffe, mein Karl foll dem Namen Burg, fels feine Schande machen.

Friedrich. Das wird er nicht. Welch ein glucklicher Bater bift bu! Es war mein tägliches Gebet zu
Gott, mir einen Sohn zu schenken, der mir einst die Augen zudrückte, der nach meinem Sode auf meiner Burg haußte, der — doch, wir wollen ja nicht traurigfein.

Ronrad. Du haft es auch nicht Urfach, ber weise himmel erhorte bein Gebet vielleicht barum nicht, um bir Jammer zu ersparen. - Du weißt nicht, wie webe ber Rummer um einen geliebten, ober gar einzigen Sohn ber Bruft bes Baters thut. Man gewöhnt fich fruh an Gram. - Bald fiehft bu den Rnaben auf einen schroffen Felfen flettern, und zitterft bei jedem Schritte; ber Jungling tommt nicht von ber Jagb gurud, und bei jedem Wiehern, bei jedem Sufichlag eines Roffes eilft du ans Fenfter, aber er ift es nicht, bein schlafloses Auge starrt erwartend burch bas Duns fel der Racht, - und wenn du ihn gar fern von bir weißt, im Gewühl ber Schlachten, - erft als Bas . ter macht ber Ritter mit ber Rurcht Befanntschaft. -Alle Freuden feines vorigen Lebens, febe feligverfloffene Stunde, jede icone Erinnerung, das Glud ber Bergangenheit und Bufunft flicht ber Greis in einen freudenreichen Kranz und schlingt ihn um den Belm bes Junglings, - ach! und wie viel tausend Schwere ter tonnen diefen Rrang gerreiffen. Wir seben unfer

ganzes Bermdgen auf einen Burf, und in jedem Augenblicke muffen wir zittern, zu verarmen. — Es ist warlich bester ber Bater einer hoffnungevollen Tocheter fein!

Friedrich. Du bist undankbar gegen das gutige Schicksal. — Den Knaben zum Jüngling werden sehn, in seder seiner Thaten sich selbst wiedersinden, — nenne mir eine Freude, die größer sei, als diese. — Und wenn er nun zurückkehrt, wenn er nun von jenem Berg wieder heruntersprengt, vor ihm her der Ruhm, hinter ihm der Jubel des Bolks, in seiner Rechte eine erbeutete Fahne, wenn er nun so in deine Arme eilt, wie dann?

Ronrad der fic die Mugen troduet. Dann? - Nun dann will ich dir Recht geben, aber eher nicht.

Friedrich. Immer find' ich doch noch in die ben alten Konrad wieder, der jedesmal im Worte und Lanzenkampf das Feld behalten muß. — Trink! stoß an! auf den Ruhm deines Sohnes!

Ronrad. Und das Glud beiner Sochter!

Friedrich. Dentst du, daß ich für sie unbetume mert bin? — Wollen wir mit unsern Kindern tauschen, Konrad?

Ronrad. Freund und Waffenbruber! — ein Gerdanke kömmt mir wieder, ben ich schon oft dachte, wenn ich bes Nachts in meiner einsamen Rammer schlassos lag, und der Wind um den Schloßthurm sauste, — sei du der Bater meines Sohnes, deine Tochter sei mein, doch so, daß keiner von uns das Necht auf sein Rind verliert.

Friedrich. Topp, alter Freund! — Da haft bu die hand eines Ritters, der noch nie fein Wort

٠.

brach! — Bei Gott und Ritterehre! feiner als bein Karl foll ber Gatte meiner Lochter werden, — nur muß er mit Ehre zuruckfehren.

Konrad. Das wird er, wenn er gurudschrt, dafür lag dir den alten Konrad burgen. Mit Ruhm, oder nie sehn wir ihn wieder. —

Friedrich. Alter Freund! der Wein hat mich sehr froh gemacht. — Welch eine liebliche Zukunft seh' ich emporbluhen! — Allenthalben winkt die schonfte Blume des Lebens: Baterfreude! — In diesem Garten wollen wir ruhen, bis wir in einen noch schonern hinuberschlummern.

Die Alten druckten sich schweigend die hand, ihre Freude war eine wehmuthige geworden; ein Paar große Thranen sielen schwer aus ihren Augen, die sie in einem schonen Irrthum fur Freudenthranen hielten. Sie merkten nicht, daß sie der bange Zweisel erzeugte: "Werden diese Traume in Erfullung gehn?"

Sie saßen noch lange zusammen im traulichen Ber sprach, und erzählten sich noch einmal die Geschichte ihrer Jugend und ihres mannlichen Alters. Die Ber sichter der Greife gluhten voll Jugendkraft, beide vers gaßen, daß sie Greise waren.

Die Mitternachtstunde rief sie endlich von ihrem Gespräche ab, jeder ging heiter in sein Schlafgemach.

Alles schlief schon in der Burg, der aufgehende Mond brach seine dammernde Strahlen durch die Bosgenfenster; eine heilige Stille schwebte über Flur und Bald mit leisem langsamen Fluge, nur die Burgglocke tonte durch die feierliche Einsamkeit: als die leisegezogenen

Schritte Emma's langst ben Wanden bes großen Ganges, der bie Zimmer der Burg theilte, hinrauschten. Sie hatte Adalbert in der Ferne gesehn, und schien ihm ist wie von ungefahr zu begegnen.

Beide blickten sich froh in's Auge, denn sie wurden ist von keinem Ueberlaftigen beobachtet. "Meine Emma!" rief Abalbert aus, und schloß das Madchen rasch in seine Arme.

"Bist du endlich wieder da?" sing Emma an, —
"O! wüßtest du, wie vielen Kummer du mir indeß gemacht hast, die ganze Burg war mir indeß so eng wie ein Gefängniß, die Flur war für mich ein Klosterz zwinger, denn Berge und Wälder schlossen mich ja ringsim ein und trennten mich von dir. — Der Garten schien mir de und sinster, das Blaue des himmels hing dustrer als sonst über meinem Haupte — sage mir doch, — was hat ist alles wieder so hell und frei gemacht?"

Abalbert. Die Sonne ber Liebe, Emma!

Emma. Dein schines Auge, Abalbert! — Achl wie viel hab' ich um dich gelitten, ist erst weiß ich es, wie theuer, wie unentbehrlich du mir bist. Beständig hab' ich an dich gedächt, und wenn meine Phantasie auch noch so fern umherschwärmte, so war die Rucktehr zu dir, ihrer lieben heimath, doch stets das nächste: ber Gedanke, der der fernste schien, war doch unmittels dar eins mit der Liebe. — Bei Dingen, wobei ich bis ist nichts dachte, dacht' ich sehr viel, Bergangenheit, Zukunft und — dich! — Ich schwaße, lieber Adals bert! aber die Freude ist ja geschwäßig. —

Abalbert. Und welcher Liebende horte Dief Be-

Emma. Neulich ging ich senen verdorrten Baum vorüber, — ich bin vor ihm hundertmal vorübergegangen, aber nicht mit diesem sonderbaren Gefühl — ich dachte plöglich an jenes Jahr, in welchem er noch grünte; ich war noch ein Kind, als ich einst an ihn gelehnt die Frühlingsslur überschaute; — er blühte damals so schon, die Sonne glänzte so hell in seinen zitternden Blättern, o! wie fröhlich war ich damals, — die ganze Natur und der Baum schien mit mir frohlich; — ist stand er da, als wenn er mich traurig ansähnals wenn es ihn schwerzte, daß er nicht mehr frohlich seyn könnte. — Wie ganz anders war ist alles um mich her als ehemals, und doch war mir diese Er innerung nur wie von gestern. — Ach! Adalbett! de dacht ich an dich und mich. —

Abalbert. Du erschreckft mich, Emmal ich wet so heiter, bu haft mich traurig gemacht.

Emma. Du glaubst nicht, Abalbert! wie fontet bar mir in bicfem einzigen Augenblide die Belt vor fam; die Bergangenheit schien mir ein Traum, die Bufunft ein Schatten. — Bie der Fruhling entslieht dein Gluck, sagte mir der ernste Baum; du wirft bath, sehr balb unglucklich sein. —

Adalbert. Berjage biese schwarze Ahnungen, laß diese grausamen Spiele deiner Einbildung! -Emma fann, darf nicht unglucklich sein!

Emma. Daß sie es kann, empfand ich in jedem Augenblicke deiner Abwesenheit. — Ach Abalberel ich fange an zu glauben, daß Ungluck sehr wohlfeil sei, und ich will mich an diesen Gedanken gewöhnen.

Abalbert. Du haft Recht. — Unglud- ift ja ber Preis, um ben wir unfer weniges Glud in biefem

teben erkaufen muffen. — Du seufzest, Emma? — himmel! du weinst? — D! ich verstehe diese Seufsex, diese Thranen. — Konnt' ich doch das Schickal kagen: Wird Emma einst die Meinige?

Emma. Um-gewisses Ungluck für ungewisse hoffestungen einzutauschen? Laß sie ungewiß seyn, ce sind wech immer Hoffnungen.

Abalbert. Und werden diese Hoffnungen pie Berzweislung werden? Wird diese schöne Frucht nie wertrecknet vom Baume fallen? — Ach, Emma! — ver Winter kömmt endlich: und Sommer und Herbst ind nur ein schöner Traum gewesen. — Wie dann?

Emma. Dann laben wir uns an der Erinnerung ieses schönen Traums, wie Kinder, die im Finstern rwacht sind und gern wieder einschlasen machten.

erwaisten Anappen Abalhert, der nichts als sein Schwert efist, mit deiner Hand beglücken? — Er, der Herr o vieler Burgen, der Besitzer großer Schäße? Wirder das je?

Emma. Willst da denn, daß ich durchaus sagen M: ich glaube es nicht. — Doch warum wollen wir im immer zweifeln? — Er hat dich erzogen, er liebt ich wie seinen Sohn, er schätzt deine Tapferkeit — ldalbert! wir wissen ja nicht, was die folgende Stunde ebiert, warum-wollen wir denn über kunftige Jahre inwegschauen? — Trage von ist an dieß grune Band im deinen Arm, es erinnert dich vielleicht im Kampse, sin Leben nicht unnothig zu wagen.

Abalbert. Grun ift die Farbe der Hoffnung. Emma. Und die Meinige. Berlier' es nie, es i dir ein Unterpfand meiner ewigen Liebe und Treue. VIII. Band.

Abalbent, And wenn bie Brite verlitige 1800 Emma. Ind dann. A - Siechen as linenale Ast ranfcte bie Ebar eines Gennache, Die beiben alten Ritter traten berant; ein fummer Sanbebund; und Walbert und Emma fchieben. ..... Miles mar mobiler laut unb geftaftig in berille Die Sonne mar icon feit einiges Staufen enfabeausmi als vor ben Eberen von Dannftein ein Mitter biet Land begehrte eingelaffen in werben. Be Chou illu fich, im Burghofe flieg et ab, und warb bante la bie Saal jum alten Reiedrich gefichet. bie fel biel Die bie Ariebrich ging ihm entgegen, lief ihm Ab wiebwich befahl ihm einen Becher Bein gu velchen, anter Mante bann, was fein Begehr feilt Camman tonian baffil "Sich bin ein: Abgefandter," Segenn ber frembe Biltom "So felb mie in eneiner: Burg nochmals willtam men !" fpracti Polebelits - 13 Aber wer fenbet Ench St Ritteri Der Ditter Mawfre by beriftad wi befannt fein miebe : 18 3 30 mgand miebe bei Friedrich.\_ Bas verlangt er? EL.DOG. 30? Ritter: Er ift defonment Rine Welbe mit malb at endigen, Reieben gu fehließen und Giter Prount | m dierbath Rriedrich. Dein Preund? 4 7 7 mmi run. Ritter. Aber nur unter einer Beingingimeitis Friedrich: Sie M? - G miper sim itreihell' Ritter. Eure foone Cocheedu-numan . triibig Friedrich fprang auf, folge unwillig mie ber band auf ben Tifch und blicke beit Ritter zontta ant. 4 Ballin. ging er lange mit großen Gefriett auf unb bas, nint Endlich ftand er ftiff, fat ben Ritte noch einent lange

und bedeutend an, und fprach bann mit lauten, filteteStimme, Die umeilen une pon einen abtbibriliften

Buth gitterte: "Geht gurud, Ritter! und fagt bem schandlichen Manfred, daß eher meine Burg in Erummern fturgen foll, bag ich lieber mit eigner Sand meine Lochter ermorden, ale in seinen Armen wissen will. -Ein Ritter, fein Meuchelmorder, foll ihr Gemal werben; unfre Fehde ift nicht geendet, fann nicht geendet fein, denn es ift die Pflicht jedes braven Ritters, Raus ber zu vertilgen, und ein Rauber ift Manfred. -Sagt ihm nur, ich habe es nicht vergeffen, wie er meuchlings ben Grafen von Otterfeld gemordet, wie burch ihn des Edeln von Lowenau Burgen und lans bereien widerrechtlich gepreßt werden; fagt ihm, daß mein Schwert noch nicht in der Scheide ruhe, fondern bereit fei, den Rampf ju erneuen. - Bill er Euch nicht glauben, so mag er fich von mir felbst die Unte wort im Blachfelde holen."

Schweigend stand der Ritter auf, schwang sich auf sein Rof, und jagte hinweg ohne nur einen Blid nach ber Burg jurudjumerfen.

Friedrich ging noch lange auf und ab, bis fich fein Ingrimm in einem freundschaftlichen Gesprache mit Ronrad von Burgfels nach und nach verlor.

Am Abend hatten Konrad und Friedrich schon die Gefandtschaft Manfreds vergessen. Der Wein machte, daß sie in der Zukunft, welche sie sich erträumten, allent, halben nur Gluck und Freude sahen, und dadurch harms los und unbefangen die traurige Wahrheit vergaßen: daß jeder Augenblick ein Ungluck erzeugen konne.

Emma ftand indef an einem Bogenfenfter und blidte in die fchone Gegend hinaus, welche der Mond beleuchs

tete: Sie traunte fich in die Butunft binder; taufest angenehme Gebilbe flogen vor ihrer Seele auf, in benen fie fiets fich an ber: Beite ihres Abalberts erbibites: 2000

Die Enft wehte warm und fleblich. Ein sanftes Rauschen ferner Balber rief bas Andenken ber Vergangenheit in ihre Seele jurad. Um fich diesem Gefühle ganz zu überlaffen, schlich fie sich langsam auf ben Altan ber Bury und sah ist mit jenem ruhigen Entzäcken auf ihre baterlichen Fluren herab, mit bem ber Liebende ben Abendschein ber Erinnerung vorigen Glucks betrachtet.

Jut schwebte ber Mond noch eben über einen fernen Sugel, nun fant er langfam, und ein blaffer zitternder Glanz überflog noch einmal die Sichenwälder, bann stanben sie ernst und finfter da; die fernsten westlichen Wolken tauchten sich im Borüberschweben in einen bleichen goldenen Schimmer, und bald lag die ganze Gegend in Duntel eingehüllt, finfter und schauerlich, wie die Zutunft dem, der Ungluck ahndet.

"D Bild bet Glucks!" rief Emma aus. — "So stirbt die lette hoffinung auf dem Grabe des Geliebten, so welft die lette Blume im Kranze menschlicher Freuden, so weht, der Sturm die lette Bluthe vom verder renden Baum."

Eine heiffe Thane stieg langsam in ihr Ange-ind Alles war kill und feierlich, der Wind schwieg inte schwarze Wolten hingen ernst unter dem Glangs inn Sterne über fernen Wäldern, und schon Segann die Eule ihr einsames Klagelied aus der Felfenhöle de, brauft es wie ein Waldstrom aus der Ferne, es ranscht daher, wie ein Schwarze Gespenster, die durch den Ein

chenforst fahren, - ein unwillführlicher Schauer gitsterte langfam über Emma's Rorper hin. -

Wie hufschlag von Rossen tam es ist naher, wie ein Rlang von harnischen. — Wie sich um den Felssen eine schwarze Wolfe schleicht, so lentte ist eine dus ftre Schaar um die Mauer der Burg.

Emma wollte gurud und in bas Gemach ihres Baters eilen, aber fie fühlte fich ju fowach, eine unbefannte Racht hielt fie gewaltsam jurud, fie drangte fich bebend in die Ecte des Altans.

Ist schwebte es über den Wall herüber, — schon rauschte es durch den Graben der Burg — da schinctsterte ploglich laut und furchtbar von der Zinne der Burg die Trompete des Thurmwächters, und Emma, schrak heftig zusammen.

Ploglich fam die ganze Burg in Bewegung, die Sturmglocke hallte fürchterlich, Panzer rasselten, Pferde wieherten, Tritte drohnten laut durch alle Sale, Stimmen schallten vetwirrt durch einander, — ihr war, wie in einem Traume, große Tropfen der Angst standen auf ihrer Stirn, und ihre Bangigkeit stieg endlich so hoch, daß sie mit einem schmerzhaften Bergnügen die Entwickelung dieses fürchterlichen Traums erwartete.

Noch einmal schrie alles ploglich laut durcheinander, Rustungen erklangen, Schwerter klirrten, dann eine kurze Stille, die von einem neuen Geschrei unterbrochen wurde, die Krieger wutheten wie zwei Gewitter gegenseinander. — Igt horte sie Abalberts Gang, er ging durch die Sale, den Altan vorüber, sie wollte seinen Namen ausrusen, aber kein Son stand ihr zu Gebot.

Als er vorüber mar, rief sie laut: "Abalbert!" — Aber er konnte diesen Ruf nicht mehr vernehmen. Sie

raffte fich gewaltsam auf, und fich eilig durch die Gale, bleich und zitternd eilte fie durch die einsame Burg, in welche aus der Ferne der Rampf dumpf heraustdinte; sie rannte durch eine verborgene Thur, eilte über die niedergelassene Zugbrucke nach dem offenen Felde, wo ihr die Sterne bleich und erschrocken über ihrem Haupte zu flimmern schienen.

Hier fette sie sich auf einen kleinen hügel nicher, und sah nach der Burg zuruck, die wie in Nebelwolken eingehüllt da lag. — Das Schmettern der Trompeten tonte durch die ruhige Nacht, weithin flog der laute Klang über Berge und Wälder, gebrochen schmetterte der Widerhall am fernen Felsen die Tone nach, die dann verhallten und wie im Gebrause des Kampfs versanken. —

Der Schein von Faceln sprang ist butch bas Dunkel ber Nacht, Schatten flohen hin und her, Nacht und holle fampften mit einander, alle Schrecken boten sich die Sand, und schwebten furchtbar vor Emmas Auge, die endlich das Gesicht mit den Sanden verdeckte.

Das Geräusch des Kampfes fam ihr näher, Krie, ger flohen ihr dicht vorüber, andre santen verfolgt zu Boden, sie horte das Nocheln der Todesangst und schau, derte noch stärker.

Ein Ritter eilt daher, der Flüchtlinge verfolgt, sie springt auf und sturzt athemlos in seine Arme! — Es war Abalbert. —

"Adalbert! Adalbert!" ruft sie mit bebender Stim, me und druckt sich fast ohne Bewußtsein an seine Brust, — "rette mich!"

"Manfred fiegt!" rief er wuthend aus, "aber ein guter Engel ließ mich dich finden, meinen Dauth ju

fidrfen. — Burde in den Kampf! — Sa! die Meuts rer! — die Burg brennt!"

Er ließ sie fanft nieder, und stürzte wild hinweg.

Emma schloß die Augen, denn sie horte noch immer die schrecklichen Worte: die Burg brennt! — Endlich blickte sie matt und schücktern auf, — welcher Anblick! — Kuhn wälzte sich eine Flamme aus der Burg himmelan, wie eine Welle im Sturm wogte sie majesstätisch hin und her, und übersah mit kuhnem Blicke die ganze Gegend. — Der Burggraben glühte im Wisderschein, alle Wälder und Berge wankten hin und her im zitternden Flammenglanze, große Funken slogen Sternen ähnlich durch die Nacht, und sanken neben Emma im seuchten Grase verlössend nieder! —

Im Schein sah sie die Kampfenden gegeneinander wuthen, Arme gegen Arme in rastloser Arbeit aufgeboben; Schwerter glanzten wie fernes Wetterleuchten durch die Nacht, Trompeten und Hörner hallten wie Donner. — Ihre Augen schlossen sich mube und gesblendet.

Sie diffnete sie nur mubsam nach langer Zeit, die Flamme war zurud gesunken, das Geräusch des Kampfes war verschwunden, die gräßlichste Stille lag schwerund drückend über der ganzen Natur. — Zweifel schütztelten ist ihre Seele, eine noch schrecklichere Ungewißsheit trat an die Stelle des vorigen Entsehens. — "Gott!" rief sie lautseufzend, und im Lon der Verzweislung.

"Emma!" feufzte es leife aus einem nahen Gebufche mit dem achzenden Tone eines Sterbenden. Emma bebte auf. Es raffelte im Laube. — "Mein Bater!" ricf fie aus, und fturzte in die Arme Friedrichs, ber vermundet hieher gefiohen und niedergefunten mar. —

"Bathet noch die Flamme in der Burg meiner Bater?" fragte er mit schwacher Stimme.

"Nein!" sprach Emma, "die Flamme ift gelbscht." "Nun Gott sei Dank!" antwortete Friedrich und erhob sich.

Emma umschlang ihn mit ihren Armen, da fuhlte fie bas Blut des Greises über ihre Sand fließen.

"himmel!" rief sie aus, "mein Bater, Ihr blutet!" — Schnell zerriß sie ihren Schleier und verband bie Bunde so forgfältig, als es die Finsterniß der Nacht erlaubte. Friedrich tußte sie und druckte sie stumm an seine Brust. — "D, ich bin glucklich!" sprach er endlich, "da ich dich wieder gefunden habe; mag Manfred doch in meinen Burgen wuthen, wenn du nur mein bleibst; mag das Feuer meine Schäse verzehren, wenn ich dich nur noch an meine Brust drucken tann. — Ich bin nicht unglucklich!" —

Der Tag sing an zu grauen, schwarze Bolfen saumten sich mit sanstem Roth, ein kalter Morgenwind wehte, die Gegend trat nach und nach aus der Nacht hervor, und mit goldnem Gesieder schwang sich endlich das Morgenroth aus der Tiefe empor, und sein leuchetender Kittig umarmte den dstlichen Horizont.

Friedrichs Wunde blutete nicht mehr, und er fuhlte fich ftarter, als er aus der Ferne über einen Berg einen Trupp Reiter auf fich zusprengen sabe; Abalbert war an ihrer Spige.

"Sieg! Sieg!" frohlockte die jauchzende Schaar; "Sieg!" hallte das Thal mit seinen Felsen wieder; "Sieg!" sprach Emma freudig nach; eine Thrane der Freude sturzte schnell aus ihrem Auge, und eine schone Rothe überstog ihr bleiches Antlig. Friedricht erhob sich schnell bei dem Worte, und sah wieder so fuhn umber, als er es sonft gewohnt war.

Abalbert stieg von seinem Rosse. "Manfred ist geschlagen!" sprach er, "nur wenige von seiner Rotte find meinem strafenden Schwerte entronnen." Friedrich eitte ihm entgegen, und schloß ihn herzlich in seine Arme. "Sei mir willfammen!" rief er ihm entgegen, "willtommen, mein geliebter Sohn!"

"Euer Sohn?" sprach Abalbert froh auffahrend; er blickte schuchtern auf Emma, die bei biesem Blicke errothete.

"Ja! wie meinen Sohn lieb' ich dich," fprach Friedrich, "verdank ich dir nicht alles? — Sage, wie kann ich dich belohnen? Fordre, bei meinem Nitter, worte! alles was meine Ehre erlaubt sei dein."

Abalbert blickte in Friedrichs Auge, icon wollte er den Ramen Emma aussprechen, als er das Auge noch einmal ju ihr wandte. — Sie ichlug ichuchtern die Augen nieder, und ichuchtern stammelten nun Adalberts Lippen ftatt Emma — "das Ritterschwert."—

Er kniete nieder und ftand als Ritter wieder auf.

Manfreds Schaar war ganglich zerstreut, und bie Ordnung in Friedrichs Burg wieder hergestellt. Das Feuer hatte durch Adalberts Borforge nur wenigen Schaden thun konnen, und obgleich viele von Friedrichs Kriegern gefallen und verwundet waren, konnte dieser doch dem Gluck und Abalbert Dank sagen, daß er den verratherischen Ueberfall nicht theurer hatte bezahlen mussen.

Ronrad gon Burgfels verließ Friedtichs Befte, um bie feinige zu besuchen, ber nachtliche Ueberfall hatte ihn besorgt gemacht; er reiste mit dem Berfprechen ab, in furzer Zeit wieder bei seinem Waffenbruder einzukehren.

Unmuthig ging indes Abalbert im Schlofigarten auf und ab, benn fein Gebachtniß wiederholte ihm alle Borfalle biefer Nacht mit den fleinsten Umftanden. -"Abalbert!" rief er endlich aus, "was haft du gethan?-Unbefonnen haft du ben großen Augenblick beines Lebens verscherzt, in welchem die Baage beines Gluck im Gleichgewichte ftand; - fam es nicht bloß auf bich an, gludlich ju fenn? - Ein Wort aus meinem Munde, und sie war mein, ewig mein! - Dein? Ift das fo gewiß? - Belder Sterbliche magt es, fo frech bas gange Glud feines Lebens einem einzigen Sauche anzuvertrauen? - Satte mir nun bas Dein wie meine Sterbeglode furchterlich aus feinem Munde aetont. Abalbert, wie bann? - 3gt bleibt bir boch noch die troftende hoffnung. - Aber hoffen, und emig nur hoffen, indeß fich meine Rraft aufgehrt, und bas Biel meines Glude immer weiter aus meinen Augen geruckt wird. - hoffnung! Diefer armliche Erfas fur Genuß, diefer ichadenfrohe Schatten, ber ewig uns freundlich winkt und und so in unser Grab lockt, lieber Gewißheit bes Unglude als biefes peinliche Odman, ten zwischen Zweifeln und hoffen, lieber fterben als in jedem Augenblick ben Tod fürchten. Und muß ich nicht boch irgend einmal mein ganges Glud einer Frage anvertrauen? - Ja! es fei gewagt, noch heut muß fich mein Schicksal entscheiben, - und was mag' ich denn dabei?

"Was?" suhr er seufzend nach einer Pause fort, "die ganze Seligkeit dieses Lebens. Wie wird die ganze. Welt verdorren, wie werden alle meine Freuden hins welken, wenn der verdammende Urtheilsspruch mir tont! — Aber sei's! der hat noch dem Glude keine Krone abgewonnen, der nicht mit ihm zu wurfeln wagte, — mag das Spiel um Tod und Leben gehn! — was ist mir ein solches Leben? der Tod sei mir will. kommen! —

"D daß ich jenen Augenblick nicht benutte! Jahre werden ihn mir nicht wieder anbieten, er nannte mich Sohn — Wird er mich je wieder so nennen? — Renne ich nicht Friedrich, der so stolz auf feine Schätze ift?

"Und wer hat ihm diese erhalten? Und bin ich ist nicht Ritter so wie er? — Ist sind wir uns gleich, und die vorige gluckliche Nacht hat mich noch über ihn gestellt.

"Stolzer Abalbert! Wer nahm dich verwaisten Knasben auf? Wer erzog bich? Wem bankst bu bein Leben? — D, ich fuhl' est biefer Kampf meiner Seele wird nie enden."

So stritt Adalbert lange mit sich selbst. Er ging heftig auf und ab, balb stand er ploglich still und hefs tete ben Blid auf den Boden, bann ging er langsamer, ftand wieder still, bis er erschrocken wieder auffuhr, und noch schneller auf sund niederging.

"Bir find ja Beide Menschen!" sprach er end, tich langsam und beruhigt, "es betrifft bas Glud meines Lebens, und auch er soll dadurch gludlich werden; ich will ber zärtlichste Sohn senn, ihn im Alter schuben, sein pflegen, es soll ihn gewiß nicht renen. Er fintet teinen Sidam, der seine Emma so lieben, so gludlich

machen wurde, als ich, bas fuhl' ich, und ihr Glud, hat er mir ja oft gefagt, wird auch das feinige fein."

So ausgeruftet ging er ist muthig in Friedrichs Gemach. Die Sonne war schon untergegangen, und ber Nitter faß still und gedankenvoll in seinem Zimmer.

Abalbert fühlte sein Betz heftig klopfen, als er die Thur offnete, die Bruft ward ihm zu enge, er war mit dem Nitter so vertraut, und doch war es ihm als wollt' er ist mit einem Unbefannten sprechen.

"Billsommen, Abalbert!" rief ihm Friedrich entgegen, "gut daß du kömmst, ich wollte dich schon rusen lassen; wir haben lange nicht mit einander getrumten, und ich bin heut so traurig. Es wird doch wohl nicht das lettemal sein, daß mir mit einander trinken?"

"Das lettemal?" fragte Abalbert und eine glubende Sige überflog ibn; er war ist fest entschlossen, tein Wort zu sagen.

Friedrich. Sege dich ju mir, Abalbert! wir wollen uns heut wohl fein laffen, du hast gefampft, bafur mußt du ruben.

Buben brachten Bein, der Alte goß die Becher voll, und Beide tranken. Abalbert nachdenkend und traurig, fast ohne zu wissen, daß er trank, Friedrich besto froblicher.

Friedrich. On bift nicht munter, Abalbert! bu trinfft ja warlich wie ein Mabchen. — Bas ift bir?

Abalbert, Nichts. — Er sahe ftarr vor sich hin, indem er mit Wollen und Nichtwollen tampfte. Ist riß er sich gewaltsam aus seiner Traumerei, glaubte salfch geantwortet zu haben und seste noch schnell und zerstreut hinzu: O ja!

Friedrich. Abalbert! bu fprichft im Traume. -

Sonft bift du ein frohlicher Gefellschafter, man verfennt bich heute gang.

2balbert. Bent?

Friedrich. Im erften Tage beines Lebens?

Abalbert. Ich bin unzufrieden, — eine pele nigende Reue verscheucht allen Frohsinn.

Friedrich. Reue? worüber?

Abalbert. Ein einziges Wort bereu' ich, ich bin unzufrieden mit bem heutigen Morgen.

Friedrich. Bie? - Bare es nicht bein heißes fter Bunich gewesen, in ben Orden der Ritterschaft ju treten?

Abalbert. Nicht mein heißester, — meine Bunge fprach es wider meinen Billen, — ich hatte Euch — um Emma bitten follen! —

Die legten Borte fprach er fehr schnell; laut und schmerzlich fühlte er ist fein Berg schlagen, bas Bamms ward ihm zu enge; er wollte nach einem Becher greis fen um feine glühende Rothe zu verbergen, aber ber Bether siel aus seiner zitternben hand.

Eine lange tiefe Stille. Abalbert horte feinen heißen Athem weben und zwangte ihn in seine Bruft zuruck, er wunschte fich ist in das Geräusch einer Schlacht, mitten unter die Sturme einer Gewitternacht.

"Adalbert!" fagte Friedrich, und Adalbert ichrat

"Abalbert!" fuhr Friedrich fort, "du bist undante bar, — bu bist mein Freund, bist bu damit nicht zufrieden?

Abalbert. Rein, ebler Ritter! ich will, ich muß Euer Sohn werben. -

Alle seine Furcht war verschwunden, denn Friedrich

gurnte nicht, er hatte ihn angeredet, wie ein gutiger Bater seinen Sohn anredet. So tief vorher sein Muth gesunken war, so hoch flieg er ist wieder empor.

"Du mußt?" sagte Friedrich, "warst bu boshaft genug, mir eine schwarze Mauer vor die schonste Ausssicht hinzustellen? — Nein, Abalbert! — diese Bitte muß ich dir abschlagen."

"Abschlagen?" sprach Abalbert ganz leise nach, als wenn er sich fürchtete, dieß Wort noch einmal zu horen. — Aber die Bahn war gebrochen, er war in einer Lage, die an kalte Berzweiflung grenzte, daber behielt er Muth genug zu fragen: "aus welcher Ursach?"

Friedrich. Meine schönsten Traume waren von jeher, daß meine Tochter einem Nitter vermählt wurde von ebler und berühmter Abkunft, — die fehlt dir; ich habe keinen Sohn, sie ist mein Stolz und meine Freude, — sie erbt von mir Burgen und Schäse, diese muß mein Eidam auch besitzen, — du haft diese nicht. — Du kannst mein Freund sein, aber nicht mein Sohn.

Abalbert. Nitterl um Gottes willen, widerruft was Ihr da gesagt habt! — Ruhm und Schäße verslangt Ihr? wie nichtswürdig ist beides in den Armen der Liebe! — Bater! Emma an meine Seite, und Ihr sollt in einem himmel leben, Ihr sollt ungern diese Erde verlassen! — Konnen Such Ruhm und Schäge Gluck bezahlen? Biegen Goldstücke die Thrånnen Eurer Lochter auf? — Ich muß verzweiseln, wenn Ihr nicht widerruft!

Friedrich. Abalbert!

Abalbert. Birb Euch nach meinem Lobe auf

dieser Stelle nie der Rame Abalbert einfallen? — O Priedrich! Friedrich!

Er flurzte traftlos nieder und umarmte heftig die Anice des Ritters. — Friedrich beugte sich geruhrt über ihn und hob ihn auf. "Unglücklicher!" sagte er, "Konrad hat mein Ritterwort, sie ist die Braut seines Schnes."

Abalbert. O widerruft Guer Ritterwert, ver-

"Salt!" rief Friedrich und ftand wuthend auf, "Besewicht! mein Nitterwort brechen! — Bei Gott! bann mag ber henter mein Bappen zertrummern, und den Namen Mannstein an eine Schandsaule schwerten! Geh Berworsner! — Geh! du entehrst das Schwert an deiner Seite.

Er schwieg und erwartete eine Antwort, aber Abale bert fand finmm und unbeweglich vor ihm, ohne alle Zeichen des Lebens.

"Bon ist an," fprach Friedrich, "halte ich bich seber Schandthat fähig; du verläffest morgen meine Burg, ich lasse die ein Roß zäumen; bei meiner Rittere eine! ich will dich nicht wieder sehn, denn ein solcher Bube könnte Emma entehren, und Konrad von Burge sels ermorden."

311 Bat ging Abalbert flumm fort, an der Thure des Bindmers stand er still, seine Kniee wantten, seine Hande gitterten, so nahte er sich dem Ritter und sagte halbe tächelnd: "Seht Ihr! nun haben wir doch jum less benmal mit-einander getrunken."

Mit einer schweren Thrane sprach er die Worte ma letten male" aus. Dann verließ er schnell und kumm bas Gemach.

Friedrich sah ihm lange nach, dann starrte er auf die Thrane Abalberts, die brennend auf seine Sand gefallen war, er selbst konnte eine andre nicht in sein Auge zurückzwängen, sie rollte langsam über seine Wange.

Er wischte fie seufzend weg, trodnete dann bie Thrane Adalberts, um es zu vergeffen, daß ein Mann hier geweint habe.

Er hatte so gern diese Stunde vernichtet, ihm reute die hiße, in welcher er Abalberts Leidenschaft zu unbillig behandelt hatte, — aber die Stunde war vorüber, die schrecklichen Worte waren gesprochen.

Betaubt ging Abalbert auf sein Zimmer. Das Loos ist gefallen! rief er-wild und warf sich in eines Sessel; ich habe verloren, sette er vann mit schrecklicher Kalte hinzu, — wie konnte ich auch auf einen Gewinn rechnen? — Dann ging er lange heftig auf und ab, öffnete stumm das Fenster und schaute mit starrendem Auge in die monderhellte Gegend.

Es war eine schone Sommernacht, die Luft bebte ihm warm und lieblich entgegen, die ganze Gegend war still und ruhig; der Mond schien durch dunkele Tannen und warf in der Ferne auf die schatten und Gelen am See ein ungewisses Licht; Schatten und Helle flohen und wechselten; Eichen und Buchen standen da in Glanz und helles sunkelndes Grun gekleidet, auf jedem sanstzitternden Blatte schien ein Plammchen zu brennen und durch die Nacht zu leuchten. Durch die verschränkten Zweige schlüpfte der Strahl des Mona des und spielte wallend und webend auf dem grunen Rasen; die ganze bekannte Gegend war durch die magis sche Beleuchtung fremd und unbekannt; die Birken am

Abhang des Berges waren Wolfen ahnlich, die in den ersten Strahl des Morgens getaucht aufwarts schweben; ihre weißen Stamme glichen Geistern, die ruhig durch die Wolfennacht den Berg erstiegen. Unten flagten aus fernen Teichen, eine Nachtigall sang aus dem Busche ihr entzuckendes Lied, Feuerwurmchen schwebten wie kleine Sterne durch die Nacht und spielten frohelich im weißen Strahl des Mondes.

Die kalte Berzweiflung Abalberts loßte sich bald in die Thranen der Wehmuth auf. — Wenn er jest den Tonen der Nachtigall folgte, wenn sein Blick durch den glanzenden himmel dahin eilte, so schien ihm der ganze heutige Tag nichts als ein Traum zu sein. — Wie konnte Ungluck diese schone Welt entskellen? so dachte er und freute sich schon auf das anz genehme Gefühl, wenn er aus diesem Traum erwaschen wurde.

Seine Phantasie begann ein bezauberndes Spiel mit den Strahlen des Mondes, sie zeichneten ihm im wankenden Grase das Bild seiner Emma, bald wie sie ihm froh entgegeneilte, bald wie sie kniend vor ihrem Bater lag und ihn um seinen Segen bat. In den wunderbaren Gebilden der mondbeglanzten Wolken sah er bald Ungeheuer, die seine Emma verfolgten, dann sah er sich selbst, wie er für sie kampfte und siegte, — sie reichte ihm den Kranz der Belohnung, und der Kranz sloß in einen glühenden Dolch zusammen; aber sein Auge verfolgte so lange das schwebende Wolkchen, bis er den Myrthen Kranz in ihm wiederfand.

So schwarmte sein Geist in den sugesten Traumen umher, der Born Friedrichs lag ihm wie in einer weiten Ferne, reizende Bilder lebten und webten in seiner Seele VIII. Band.

und ftellten fich lacheind vor jebe trantige Erinverang als nach und nach ber Mond erblich und aber bie fernen hugel bas erfte grave Licht bes Lages gitterte.

Ploglich war ber fcone Schleier zertiffen; ber feine Schlafe so fanft umfing, alle Lauschungen ber Phantafie santen ploglich unter. Die Sterne verloschen, die Rachetigall verstummte, eine heilige Stille in ber Rachetigall verstummte, eine Berzweiflung wieder. Alt bem Lage kehrten alle Gefahle bes Schmerzes in feine Seele zurud. Alle Phantasien entstohen, die Freuden fanten mit dem Monde unter und der kalte Morgenwind wechte ihm die schreckliche Leberzeugung zu: Da bift unglicklich!

Wie oft habe ich sie nicht unter jenem Banns jesehn, — dachte er jest, — ich werde sie boet nicht mide
sehn! Mein erster Gedanke beim Erwachen war fie, wie
frendig sucht' ich den ersten Blick ihrer Angen! — jest
wird der bleiche Gram an meinem Lager sisen, und wise
bei meinem Erwachen die durre Hand entgegenstrecken. —
Ach, Emmal wirst du mich vergessen? — D noch einmal
wunsch' ich sie zu sehn, sie an das Bersprechen ihrer
Treue zu erinnern. — Werde ich sie noch einmal sien?
Sie schläft vielleicht noch und ahnet nicht, daß sie meinen
Abschied auf ewig verschläft. — Emma! Soll ich sortgehn ohne wenigstens aus ihrem Munde ein susses Leber
wohl! mitzunehmen?

Er verzögerte feine Abreife, er hoffte noch immer, baß sie bei feinem Zimmer vorbeirauschen murbe, wie sie oft am Morgen that; er horchte auswertsam auf jeden Zug des Windes. — Schon hundertmal hatte er die Thur gedfinet und hundertmal trat er wieder in das Zimmer zurud; es siel ihm jedesmal ein, daß er auf ewig Abschied nehme, daß er, wenn er aus der Thir

getreten sei, vielleicht eben so aus dem Leben gehe, ohne sie wiederzusehen. — Eine Stunde nach der andern eilte hinweg, sie fam nicht, — da stieg die Sonne dufter hinter schwarzen Wolken empor — muthend offnete er die Thur, schlug sie heftig zu und ging.

Abalberts Sinne waren verschlossen, er verließ die Burg wie ein Traumender. Rurd, ein Diener Friesdrichs, kam ihm mit einem Pferde im Hofe entgegen und fragte ihn, ob er nicht aufsigen wolle; aber Abalbert wies ihn mit bitterm Hohn zurud: Friedrichs Rosse sind zu edel für den Knappen Abalbert, ich bin tein Bettler, um ein Geschent von ihm anzunehmen.

Seufzend ichaute er nach Emma's Renfter empor, fein Blick haftete brennend auf ber Stelle, wo er fie fonst so oft gesehen hatte; es war ihm, als mußte er fie wenigstens jest noch einmal feben: er fab fie nicht. Schon fehrte er fich ungewiß wieder nach der Burg um, als ihm fein treuer Jagdhund entgegen kam und wedelnd ju ihm hinauffprang. - Salb wider feinen Willen fließ er ihn gornig mit dem Fuße gurud. Der hund legte fich traurig und schmeichelnd nieder und blicte bittend ju feinem herrn empor. - Rann die Bergweiflung den Menschen so febr verzerren? rief et aus; ja bu treuer Gefährte, bu follft mich auf meiner Pilgerschaft begleiten; ich will ein Befen neben mir haben, dem ich traurig in's Auge feben fann, du follst meinen Schmerz theilen, dich liebe ich noch, du bift tein Denfc!

Etwas leichter ging er über die Zugbrucke durch das außere Thor. Er fand auf dem Ball und fah gedans

fenvoll und ichweigend nach ber Burg gurud, Der Simmel bing bufter und fcmarg über ber Wegend, ein falter Wind fnarrte mit der Wetterfahne, die Bellen bes Burggrabens platicherten ichwermuthig gegen bie Mauer und fonderbar traurig tonte aus ben Regenwol fen der frobe Gefang einer Lerche berab. Mit mehe muthigem Bergnugen suchte Abalbert Die Plate auf, wo er ale Rnabe mit dem alten Bilibald gespielt, wo Briedrich ihn von der Erde emporgehoben hatte. wo er mit ber fleinen Emma fo oft herumgeschwarmt mar, wie war das jett alles so verandert! damals schien die Sonne fo heiter, bie Bufunft lag wie ein goldner Dais himmel ausgespannt vor ihm, - und jest! - Er bachte an Emma's Ahnungen, schwermuthig fah er nach jenem verborrten Baum bin, bem traurigen Sinnbilbe feines Lebens.

Einige Landleute zogen am gegenüberliegenden Berge zu ihrer Arbeit hinauf. Die Stiere keuchten unter dem druckenden Joch, und schleppten den heiserknarrenden Pflug hinter sich. Armseliges Menschenleben ! rief Abalbert aus. Ein Lag kriecht hinter dem andern verdrossen einder, jeder Morgen rothet sich zur Arbeit; unglückliche Menschen! die bloß heute leben, um morgen eben so wie heut für einen andern Lag zu sorgen, die das unerbittliche Schieksal sest biefes langweilige Spiel zu spielen.

Er eilte hinweg und ftand nach langer Beit an einer Baldecke ploglich ftill, benn er erinnerte sich, daß man von bier aus die Gegend ber Burg zum lettenmale fibe. Er bliefte noch einmal mit ber wehmuthigsten Empfindung zurud, alle Freuden seiner Kindheit und Jugend sedienen ihm jest gestorben und hundert wohlbefannte

Baume und Felsen ftanden wie Leichensteine auf ihren Grabern. Nach langem hinstarren wandte er sich und ging, er kehrte sich noch einmal um; aber sie war verschwunden, der Wald hatte sich wie ein schwarzer Borshang vorgezogen.

Abalbert vermied auf seiner Reise den Anblick der Menschen, er bahnte sich Wege durch einsame Walder und wildes Obst und Waldwurzeln mußten seinen Hunger bestriedigen. Er wollte niemanden Dank schuldig sein. Der Unglückliche glaubt sich so gern von der ganzen Menschheit gehaßt, er sindet Trost in diesem Wahn und in der Freude die ganze Menschheit zu verachten. Diese Berachtung war die Begleiterin Abalberts und er reiste mehrere Tage ohne einen Menschen zu sehn oder ihn zu vermissen.

Die Sonne ging unter, ihre blaffen Strahlen fielen gebrochen burch bas grune Dunkel und flimmerten fiers bend auf ben Wellen eines kleinen riefelnden Bachs. Abalbert feste fich an bas Ufer des Baches und bachte an die Bergangenheit. Der Bind spielte mit dem grunen Bande Emma's, bas an feinem Arme flatterte. - Sa! du willft ju ihr jurud! rief er aus. - Dein, du mußt bleiben, benn beine Farbe ift ja die Farbe ber Soffnung. Bo die Blume der hoffnung welft, da fproft der Schierling der Berzweiflung. Du bift bas lette, bas eins gige, mas mir von Emma übrig blieb; wenn ich bich verliere, worauf tann ich bann noch rechnen? - Die erfte Thrane feit feiner Berbannung fiel auf bas grune Band. - Ungludliche Borbedeutung! fuhr er mit ges prefter Stimme fort. - Dur auf Thranen foll ich reche nen? Thranen follen meine gange Erndte fein. - Er trocencte fie ab, fie hatte den Ort gebleicht, wo fie bingefallen war. — Emma! rief er ploglich aus, — die Farbe der hoffnung schwindet! — Wenn du mich je vers gessen könntest!

Er lehnte sich an eine Birke, die über ihm fäuselte; die einformige Melodie des Baches wiegte ihn mitleidig in einen leichten Schlummer, aus welchem ihn das Klirren von Schwertern wieder weckte. — Das grane Licht des Abends slatterte ungewiß um die Bipfel der Baume und furchtbar tonte das Wassengerausch durch die Einssamseit.

Er sprang auf und zog sein Schwert, indem er bem Schalle folgte. Ein kleiner Fußsteig führte ihn auf einen freien Plat des Balbes, wo er drei Ranner gegen einen Ritter kampfen sah, der unerschrocken und kalt mit einem helbenblick unter allen Gefahren bastand. Erstürzte hervor und schlug den nächsten Räuber mit aufgehabenem Schwerte nieder; in eben dem Augenblicke siel ber zweite von der hand des fremden Ritters, zitternd warf der dritte sein Schwert von sich und entstoh in die Nacht des Balbes.

Willfommen! mein Erretter, rief ber frembe Ritz teremann, indem er Abalberts Sand herzlich schutz telte; seid mir willfommen! Euch verbant ich mein Leben!

Da fur will ich Euch ben Dank erlaffen, antwortete Abalbert bitterlächelnt.

Bift bu fo mit bem Schicksal zerfallen? — fragte ber Frembe, — bag bas Leben seinen Berth bei bir ver leren bat?

Ab albert. Bericont einen Ungludlichen; ibn um fein Unglud fragen, heißt ihm einen Schlag auf feine frude Bunde geben.

Der Fremde erhob bas Biffer des Raubers, ben' Abalbert erlegt hatte. — Sal Danfred! rief cr aus.

Manfred? schrie Adalbert. — Ja, bei Gott! Muße test du mir hier beine Schuld bezahlen? — Nun wirst du nicht mehr die Beste Friedrichs berennen wollen. —

Kommt mit mir, junger Held, sprach ber Fremde, begleitet mich zu meiner Burg, ich bin ber Nitter von Lowenau, wenn euch mein Name nicht unbekannt sein sollte.

Sie gingen. — Ich kenne ihn, begann Abalbert, ber schändliche Manfred hatte mahrend Eures Aufent. halts in Palastina eure Landereien in Bests genommen.

Ja, und als er vernahm, daß ich jurudgefehrt sei, legte er sich mit seinen Gesellen in das Dicicht dieses Gesbusches, weil er wußte, daß mich meine Straße hins durchführte. Wir sind meiner Vefte nahe, ich schiedte daher mein Gesolge voraus und setzte allein meinen Weg fort. Ich ward überfallen und ware ohne Euren tapfern Beistand versoren gewesen.

Sie traten aus dem Wald heraus und die Burg lag vor ihnen. Abalbert wollte gehn. Wohin? fragte Wils helm von Lowenau.

Wo ich feinen Menschen, wo ich keinen Glücklichen sehe, antwortete Abalbert. Warum sallte meine Traurige keit eure Freude sidren?

Lowenau. Bift bu ein Berbrecher? - Er lich feine Saud fahren.

Abalbert. Dein, bem himmel fei Dant!

Lowenau. Und willst doch der Berbrecher Schicksal theilen? Willst dich wie ein Batermorder in Balber und dunkle Holen verkriechen? Willst den Anblick der Menschen sliehen, wie einer, den sein Gewissen auf die Folter spannt? — Der Ungludliche barf tohn emporblicken, die Schläge des Berhängnisses geben ihm ein Recht, allenthalben Liebe zu fordern. — Bogre nicht, wenn ich dich für einen braven Nittersmann halten soll. —

Abalbert bedachte fich noch; aber der Gedante, für einen Frevler zu gelten, trieb ihn an, dem Ritter zu folgen.

In der Burg festen fich beide an den Lifch und Lowenau beobachtete feinen Gast genau.

Fremdling, begann er, als ihre Mahlzeit geendigt war, ich habe bir viel zu danken, bu icheinft ein ebler Mann zu fein, nimm meine Freundschaft, meine Brusbertreue an, und sage mir, kann ich efwas von meiner großen Schuld abtragen, kann ich bir helfen?

Abalbert. Du mir? — O Wilhelm, was tann menschliche Sulfe bem nugen, auf bem bas Schickfal gurnt?

Lowenau. Das Schickal? — Daß der Ungluckliche doch so gern so stolz ift sich von der Gottheit verfolgt
zin glauben! — Sei aufrichtig gegen beinen Freund. —
Wielen ging badurch alle Hulfe verloren, daß sie sich bem
Freunde nicht vertrauten, und doch klagen sie nachher:
ich bin verloren, Niemand will mir helfen! oder sie seufzen gar über ihr Schickal, da sie doch selbst die Zügel
ihres Lebens in den Handen halten. Glaube meiner
Ueberzeugung, wir selbst regieren unser Schickal, wir
mussen nur nicht unthätig die Zügel fahren lassen, und sie
voll Trägheit einer fremden Macht übergeben wollen. —
Noch immer so stumm?

36 will fprechen, antwortete Abalbert, benn du bift ein edler Mann, du beneft nicht wie die meiften Menschen, und darum will ich mich dir vertrauen, ob ich aleich vorher weiß, daß du mir nicht belfen fannst. - Er crachlte ihm die Geschichte seines Unglude und schloß mit Diefen Worten: Gieb, Freund, fo clend hat mich die Liebe gemacht, durch fie bin ich verwaift und ohne Baters Die Freude hat fur mich ihre Thur auf ewig verschlossen; was hinter mir liegt ift Sonnenschein, vor mir bebnt fich eine unendliche Racht aus. Die Welt ift fur mich todt und ich bin ber Belt gestorben, fie ift mir ein bber Strand, an ben mich ein unglucklicher Schiffbruch marf; Die einzige hoffnung, Die mir aus diefem Sturme ubrig blieb, - ift das Grab, und diefe Soffnung fann mir, bem himmel fei Dant, burch nichts entriffen werben, diese Buffucht ift dem Unglucklichen gesichert.

Lowenau. Sollte sich aber ein so mannhafter Ritter, wie du, so unumschränkt von der Liebe beherrschen lassen?

Abalbert. O Ritter, nimm mir meine Liebe und bu nimmst mir alles, was nicht an mir verächtlich ist. — Nur sie rief mich zur Tapferkeit, zur Menschlichkeit, in diesem reinen Feuer wurden alle meine Gefühle geläutert, und alle meine Tugenden sind nur der Widerschein der Liebe. Geht diese Sonne unter, so flieht auch der letzte erborgte Schimmer von dem Abendgewölf. Mit meiner Liebe stirbt alles in mir, was Mensch heißt.

Lowen au. Ich will dir glauben, denn ich habe noch nie geliebt, seit meiner Kindheit leb' ich im Geräusch ber Waffen; ein schones Pferd war fur mich das Meisterstud der Natur, und ich verstand die Schonheit nur an harnischen zu bewundern, -- und du glaubst gewis,

daß es fur dich in dieser Welt kein andres Glud als die Liebe glebt. —

Abalbert. Reines! versagte mir die Licbe ihren Krang, so find fur mich alle Blumen in der Natur gestorben.

Lowen an. Und Emma ift bas einzige Madchen, bas bu je lieben kannft?

Abalbert. Ich murbe mir felbst verächtlich fein, wenn ich sie nicht mehr lieben tonnte.

Lowenau. Sie muß sehr schon sein. — Abalsbert, ich will dir einen Borschlag thun, den du aber nicht zurückweisen mußt. Schon während deiner Erzählung faste ich einen Gedanken, der gewiß, so sonderbar er ist, auszuführen wäre. — Doch noch vorher ein Wort. — Du nanntest mir in deiner Erzählung den Namen Konrad von Burgfels; ich kann dir gewise Nachricht geben, daß er in Palästina geblieben ist. Er siel im Kamps an meiner Seite. Wie, wenn du jest, da diese hinderniß aus dem Wege geräumt ist, zu Kriedrich von Nannstein gingest, und von neuem um seine Sochter anhieltest?

Abalbert. Um von neuem schimpflich jurudger wiesen zu werden? — Mein Stolz verbietet es, Emma auf diesem Wege zu suchen. — Deinen andern Boerichag, er mag so sonderbar fein, als er will. —

Somen au. Run so will ich die meinen gangen Snewurf mittheilen, aber du mußt mich nicht unters brechen, che ich geendigt habe. — Du bleibst hier auf meiner Burg und ledst in einiger Berborgenheit. — Ich will zu Friedrich von Manstein reisen und um seine Lectur andalten; er schlägt sie mir gewiß nicht ab, denn er kennt mich als einen der reichsten Nitter dieses

Landes, auch ist mein Name in Schlachten nicht ganz unberühmt — Auf meine Ritterehre! auf meine Brusdertreue! ich reise dann mit ihr hieher, wie ich sie aus der Hand ihres Baters empfange; du bewohnst mit ihr dann diese Beste, oder eine andre, sie ist heimlich bis zum Tod ihres Baters deine rechtmäßige Gemalin, nachher magst du sie auch dffentlich dafür erkennen. — Wende mir nichts ein, zu viel kann ich für dich nie thun. — Ich weiß, tausend Freunde an meiner Stelle würden nicht so handeln, und hundert Liebhaber wurden sich bedenken, ihre Einwilligung zu geben; aber wenn du sie so liebst, wie du sagst, wenn Emma dich wirklich wieder liebt, so müßt ihr beide meinem sonderbaren Entwurf keine Bedenklichkeiten in den Weg legen, Aengstlichkeit darf kein Menschengluck verhindern. —

Abalbert. O wie foll ich bir banken? — Er umarmte ihn rasch und bruckte ihn heftig an seine klopfende Brust. — Bruder, bu bezahlft, wie man einem Bettler eine Wohlthat vergilt. — Wie wenig ist ein Leben ohne Liebe gegen die Kronung der feurigsten Bunsche?

Lowenau. Du trauft doch meiner Redlichkeit?

Abalbert. Berbiente ich fonst wohl ben Namen beines Freundes?

Lowenau. Auch feiner meiner Blide foll fich feurig zu beiner Emma verirren.

Beide waren so munter, daß sie sich nicht schlafen legen mochten; sie tranken die Nacht hindurch und übers dachten noch mehr ihren Entwurf. Abalbert lächelte wieder und Löwenau versprach alles für seinen Freund zu unternehmen.

Als die Morgenrothe durch die Bogenfenster dammerte, ließ sich Wilhelm ein Roß satteln, und sprengte davon. Adalbert sahe ihm lange nach, bis der Ritter mit seinem Knappen in einen Wald verschwand.

Der Liebende, der noch gestern das Schiessal am klagte, und sich den Ungludlichsten aller Sterblichen nannte, eilte froh so in die Burg jurud, als wenn sein Glad schon entschieden ware. Er sahe wieder die Möglichkeit, gludlich zu werden, und eine kuhne hoff, nung riß ihn um so hoher wieder empor, je tiefer ihn vorher das Unglud gestürzt hatte. Er athmete wieder frei und unbesorgt, und dachte an den morgenden Lag mit eben der Unbesangenheit, mit der ein Rnabe an ihn denft, der vom Spiele auszuruhen kömmt.

Er ging durch die Burg, um sich mit allen Zimsmern bekannt zu machen, er dachte sich schon Emma in die Sale, sette sich in einen Sessel, und traumte sich Emma in den neben ihm stehenden. In jedem Gemalbe suchte er muhsam die Züge zusammen, die auch nur die entfernteste Achnlichkeit mit dem Gesicht seiner Emma hatten. Nur selten und schwach stieg der Zweisel an die glückliche Aussührung des Entwurfs seines Freundes in seiner Seele auf; er schien so under sorgt, als wenn er mit dem Schicksal einen Bertrag geschlossen hatte.

Die Belt trat wieder aus bem Schatten hervor, die Ratur blubte für ihn von neuem, ein neuer Frühling fant aus dem Morgenhimmel der Hoffnung niedet, und goß um jede Pflanze einen goldenen Schimmer; taufend schöne Eraume tangten um ihn ber und reichten ihm

ihren Meftarbecher; alle feine Sinne waren dem Gefühl ber Freude aufgeschloffen.

Wie ein Genesender die Ruckehr seiner Kräfte fühlt, wie ein sanfter Purpur wieder über die bleichen Wangen schleicht, in den erstorbenen Augen das erste Feuer zuckt, so fühlte sich Adalbert jest wieder mit der Welt, mit allen Menschen ausgesohnt; er empfand, daß er ist Niemand hasse, oder auch nur hassen könne; in jedem Wesen ahnete er den Geist der Liebe, er hatte die ganze Natur an sein Herz brücken mögen.

So schwelgte er in den Armen der Hoffnung, er verlebte an dem Busen der holden Betrügerin Stunden, die unendlich mehr Freuden gewähren, als die Stunden des Genusses. — Der Knabe steht vor einer grunen Anhöhe, die ein goldnes Morgenroth beglänzt, durch die grunen Busche funkelt freundlich der Flams menschein; er ersteigt den Berg, in die bezaubernde Gegend zu kommen, — aber die Sonne ist indeß hers aufgekommen, der lockende Schimmer verschwunden.

Abalbert mare auch ohne Emma nie unglucklich ge-

Friedrich von Mannstein hatte indeß in einer tranrigen Einsamkeit gelebt. An jenem Morgen schon, an welchem Abalbert die Burg verließ, war ce sein erster Gebanke, seine Berbannung zu widerrufen; aber Nies mand wußte, welchen Weg Abalbert genommen hatte. Emma war untröstlich, als sie seine Abreise erfuhr.

Sie hatte fich fo an Abalbert gewohnt, daß fie fich ohne ihn ihr Dasein gar nicht benten tonnte: er war der Gespiele ihrer Kinderjahre gewesen, fie hatte nur immer

für ihn gelebt; seit fle gewünscht hatte, war er bas Biel aller ihrer Whinsche, benn in ber Ginsamfelt ergo, gen, hatte fle nie einen iconern Mann gefeben. -Sie bachte fich alles jurud, mas fie mit Abalbert genofe fen und gelitten batte, fie batte fo fuß getraumt und unbarmbergia batte fie bas Unglud aus allen goldnen Phantafien geriffen, und vor ein muftes Meer gestellt, in dem fich nichts als schwarze Wolkengebilde fpiegelten. - Gie fiel nach und nach in eine Art von Betaubung, dus der fich der Beift jur Bergweiflung oder jur Berfohnung mit ber Belt ermannt. Bei dem Madchen, beren jugendliche Phantasie vor dem Bilde des Todes guructschauderte, mar bas lette ber Rall, fo febr fie auch anfangs bagegen fampfen wollte; aber ber Schmerz hatte fie ermubet, fie hatte bas Daas ber Traurigteit 3hr Gram ward gemäßigter und fie fing ihre weiblichen Arbeiten wieder an, mit bem Borfat. ihren Rummer auf andre Stunden zu verschieben. 3mar flossen noch ihre Thranen sehr oft, wenn sie auf die Erinnerung Abalberts geleitet mard, aber es maren nicht mehr die heißsturgenden Ebranen, die die Rinder des tauben Schmerzes, ber Bergweiflung find, bei benen ber Leidende in der Natur nichts als fich und fein Ungluck fieht; es waren die Thranen der Wehmuth, die auch oft nach Jahren noch fließen. 2118 fie jum erstenmal wieder lachelte, gurnte fie beftig auf fich felbit; bas zweitemal zurnte fie nicht, aber fie nahm fich vor nicht wieder ju lacheln, und nachher glaubte fie, man tonne doch trauern, ohne im Meußern die Beichen ber Traus riafeit anzunehmen. Friedrich ichien den Rummer feis ner Tochter nicht zu bemerken, und dies mar eine Urfach mehr, Die fie bewegte, ibn zu unterdrucken.

Satte er von Abatbert gesprochen, so hatte sie Muth gefaßt, ihm ihre Liebe zu gestehn, und sie hatte einen Sheilnehmer, einen Bertrauten ihres Schmerzes gefunden. — So verwandelte sich Emma's Gram nach und nach in Behmuth. So steigt die Leidenschaft vom hoch, sten Gipfel der Leiter eine Stufe nach der andern here ab, bis dahin, wo sie nicht mehr Leidenschaft ist. Emma wehtlagte nicht mehr über den Berlust eines Geliebten, sie war nur noch wegen eines abwesenden Freundes bertummert.

Sie fühlte lebhafter, aber nicht so tief als ihr Bater; dieser war daher am ersten Tage nicht so traurig, als an den folgenden. Sein Rummer nahm fast in eben dem Grade zu, in welchem der Gram seiner Tochter sich milderte; denn er empfand ist erst, wie viel er an Adalbert verloren habe. Ihm war ein Sohn abgesstorben, und diesen vermiste er weit mehr, als er je vorher wurde geglaubt haben. Er war jest stets allein, wenn er nicht in Emma's Gesellschaft war, denn Kontrad von Burgsels hatte ihn noch nicht wieder besucht.

So stand die Weste Mannsteins einsam und verlassen, seit dem Tode der Mutter Emma's war diese Gegend nicht so dde und still gewesen. Dieser Einsamskeit überdrüßig, beschloß daher Friedrich ein kleines Fest anzustellen, welches ihn wieder an die Thaten seiner Jugend und seines mannlichen Alters erinnerte. Er lud mehrere Ritter aus der Nachbarschaft ein, ließ einen grunen Platz vor der Burg zu einem Turniere einrichten, und Schranken setzen. Ein Paar goldene Sporen waren der Dank des Siegers, Emma sollte ihn überzreichen.

Am Tage des Turniers erschien Konrad von Burg, sels auf Friedrichs Beste, aber stiller und verschlossener als je. — Was ist dir, Konrad? fragte Friedrich ihm entgegeneilend. — Bist du frank?

Wollte Gott, ich mar' es! antwortete Ronrad. -

Friedrich. Bas fehlt dir Freund? Dir ift ein Unglud begegnet. —

Ronrad. Ich! Friedrich! — fiehst du, ich hatte wohl Recht; falle nieder und danke, daß dir kein Sohn geboren ist, — ich hatte Recht.

Friedrich. Dein Gohn -

Konrad. Schlaft in Palastina den eisernen Schlaf. — Friedrich, nun werden die Fahnen meiner Burg ewig "Karl" rufen, und trauriger als je, — mein Geschlecht ist ausgestorben. — Nun werde ich nicht mehr nach jenen Berg hinblicken, denn ihn werde ich nie heruntersprengen sehn mit einer erbeuteten Fahne; — mußte er gerade fallen? — Der einzige Sohn, der einzige Trost eines alten Baters? Mußte ihn gerade der schadenfrohe Tod erwurgen? — Nun kann ich ihn nicht anders als in meinen Träumen sehn.

Friedrich. Trofte dich. Wer kann wider ben murren, der das Leben giebt und nimmt? — Laß ihn, wer als Jungling stirbt, der hat nur das Schone dieser Welt genossen, alle ihre Leiden sind ihm vorüber, gegangen. Wie viele Greise wunschen nicht, als Jungelinge gestorben zu sein. — Zu viele Klagen über seinen Tod ist Gottestästerung. —

Ronrad. Bic gut doch die Reichen immer über Ertragung der Armuth ju predigen wiffen! — On bift noch im Befit beiner Schäte, du erfleigft einen Bugel,

auf dem die Aussicht umber immer schoner und schoner wird, oben entschlummerst du vom Strahl eines schonen Abends beleuchtet in den Armem deiner Kinder und Enkel; — ich gehe den Berg hinab, einsam und ohne Gefährten, in das enge schwarze Thal des Todes.

Friedrich. Auch ich habe einen Sohn verloren. Ronrad. Du?

Friedrich. Abalbert. — Er ergahlte ihm bie Gefchichte feiner Berbannung.

Friedrich, begann Konrad, als der Nitter geendigt hatte, — rufe ihn zuruck, mache ihn durch Emma gludlich, mache dich selbst in der Freude beiner Kinder gludlich. Ich habe nie so lebhaft gefühlt, was das eigentliche Glud bes Lebens sei, als ist, da ich keine Nechnung mehr darauf machen dars. Ach! Freund, Ehre, Geburt, Schäße, — betrügerische Schatten die uns necken, indeß das wahre Glud mitleidig lächelnd hinter unsern Nucken entslieht. — Wie gern möcht ich mir durch meine Burgen, meine Ahnen, meinen Nuhm einen Sohn erkaufen können! unberühmt, arm und ohne Ahnen wurd ich mich doch von der ganzen Welt beneibet glauben. — Friedrich, folge meinem Nathe.

Friedrich. Wenn er hier mare! — Niemand weiß, wohin er sich gewandt hat. —

Indes waren die geladenen Nitter angelangt und Emma trat in ihrem festlichen Schmucke zu ihnen. Sie schien sich selbst zu gefallen.

Alles schiefte fich jum Turnier an, die Ritter begas ben fich in die Schranken und eine Menge Buschauer aus der benachbarten Gegend versammelte sich. Emma faß auf dem Altan der Burg, die Kampfrichter gingen ju ihren Sipen und ju biefen foflichen fic and fooned und Friedrich, unwillig das ihren Armen bie Commenter und Langen ju fower geworben.

Die Trompete des herolds erschallte und hat Sumnier, nahm seinen Anfang, als auf einem ichwarzen muthigen Rosse sich ein kattlicher Ritter, den Schranden, naherte. Er ward eingelassen und zog sogleich die Jugen aller Anwesenden auf sich — Emma verglich ifm in Gedanken mit Adalbert, der weniger groß, micht, diebn majestätischen Anstand hatte. Sie gestand sich der Fremde sei schoner als Adalbert und alle ihre Bankte erstehten ihm den Sieg. — Konrad dachte an Kingen Sohn und seufzte.

Der fremde Mitter schwang seine Lanze mit einer Leichtigkeit, welche zeigte, daß ihm dieses Spiel nicht unbekannt sei. Er betrachtete Emma genau, er hatte sie sich dem allgemeinen Ruse nach schoner gedacht, sa eine vollkommene Schonseit erwartet; er fand sich seht getäuscht; aber doch zog ein unbeschreibliches Etwas ihres Gesichts seine Blicke stets wieder nach ihr zurück, er sing an zu glauben, daß eine vollkommene Schonseit für das herz selten so gefährlich sei, als ein anziehender Blick und ein Rund, um den Gram und heiterkeit stets zu tämpsen scheinen. — Emma schlug einigemal die Augen nieder und erröthete.

Das Turnier war geendigt, bem fremden Ritter ward einstimmig ber Dank zuerfannt, er kniete nieber und empfing ihn ans ber gitternben Sand bes Frau leins. — Er offnete fein Bife, es war Wilhelm von Lowenau.

Emma's Blicke trafen auf die fchwarzen feurigen Augen des Ritters und fanten in eben dem Augenblick

Smooth Last

beschämt auf ihr Busentuch; sie fühlte, daß in diesen Blicken etwas mehr als Reugier gelegen habe, aber doch konnte sie sich nicht enthalten, die Augen noch einmal aufzuschlagen, um den Anblick der vollkommnen mannelichen Schönheit zu genießen. Löwenau kniete noch immer zu ihren Füßen und verschlang sie mit seinen Augen; das Geschmetter der Trompeten weckte ihn endelich aus seinem süßen Rausch und er erhob sich.

Friedrich eilte auf ihn zu und umarmte ihn, auch die übrigen Ritter begrüßten ihn und man begab sich zur Tafel.

Wilhelm von Lowenau saß als Sieger obenan und ihm gegenüber die schüchterne Emma, die jeden Gedansten an Adalbert zu verbannen suchte. — Lowenau aß und trank nur wenig, er schien unruhig und nachdenstend. Jeden Blick Emma's begleitete er und verweilte mit seinen Augen oft lange auf ihr. — Das Mahl war geendet, Emma ging in ihr Gemach und man brachte den Rittern die Pokale. Lowenau stand auf und ging in den Burggarten.

Mit niedergesenktem Saupte und verschlungenen Armen ging er hastig auf und ab, als ob er einen verslornen wichtigen Gedanken wiedersuche. — Er stand kill, lehnte sich an einen Baum, und sahe mit einem wehmuthigen Blick nach den Fenstern der Burg hinauf, auf denen schon der sanste Schimmer des Abends zitzterte. Emma stand von ohngefähr an ihrem Fenster und ging wieder zurück, als sie den Nitter erblickte.

Bar bas nicht Emma? rief er aus. — Warum flopft mein herz ungeftumer bei bem Gebanten? —

Emma. — Wie gleichgattig thate mie noch geften Biefer Name! Beiche verborgene Bauberel hat fich in ben Rlang gemifcht, bag heut mein Bint ihm fonglier hupft? Ift bieg Liebe, Wilhelm?

Mein, nein, fie ift bie Berlobte meines Preundes. meines Erretters. - Es fann nicht Liebe fein. Biebe. fagt Abalbert, macht menfchlicher, wohlwoffend ichten jedes Geschopf, und ift mir boch, als ob ich ben Mainen Abalbert bafte feit ich ben Damen Emma liebe! -Dein, es ift nur Buneigung, nur ber erfte farte Ginbrud, ben jeber neue Gegenftand macht. - Buneigung? Dehr nicht? Und warum fonnt' ich es nicht über mich gewinnen, ein Wort mit bem Ritter gu fprechen, ber neben ihr faß? Bie tonnt' ich ibn beneiben, bag ibn ber Caum ihres Rleibes beruhre? Warum hafte ich jeden, ben nur einer ihrer bolbfeligen Blicfe traf? Bas machte mich glubent beiß, wenn ihr Muge auf mir verweilte? - Breundichaft ift bieg Gefühl nicht, wenn es nicht Liebe ift, fo bin ich mabnfinnig! - ift es aber Liebe, fo foll Abalbert feben, wie ein Dann eine Leiben. schaft bestegt.

Besiegt? als ob hier schon etwas zu besiegen ware. — Als ob es schon ausgemacht ware, bas ich sie liebte! — Es kann, es darf nicht sein. Ich will mich mit aller meiner Männlichkeit panzern; sie gehort Abalbert, er liebt sie, sie ihn, ich habe sie ihm versprochen, — ein Mann, ein Nitter muß auf sein Bersprechen halten und wenn er selbst darüber zu Grunde ginge.

Er eilte in die Burg gurud, und freute fich biefes Sieges.

Emma hatte sich indes einigemal wieder dem Fenster genähert, ohne von Lowenau bemerkt zu wer,
den. Sie konnte den schönen Mann nie ohne eine
gewisse Theilnahme sehn und diese Theilnahme ging
sehr bald in den Bunsch über: wenn dieser dich
liebtel Ohne es selbst zu wissen, spann sie denn diesen
Traum weiter aus, und die spielenden Phantasieen
schlossen mit der Frage! Du liebst ihn also?

Sie erschraf nicht mehr über diese Frage, schon mabrend der Mablzeit batte fie fich an diefen Gedanten gewöhnt. - Gang leife fing ihr Berg an diefe Frage mit Ja ju beantworten; fie hatte ibn icon geliebt, che fie noch die Moglichkeit biefer Liebe dachte, ist gab fie erft zu biefer Liebe nur noch ihre Einwilligung. Dieß war ber erste Augenblick, in welchem fie eine Art von Freude darüber empfand, daß Abalbert nicht in ber' Burg jugegen fei, bas Undenten feiner Liebe lebte nur noch gang schwach in ihrer Geele, nur wie die Erinnerung des geftrigen Abendmahls beim majestätischen Aufgang ber Sonne. Sie fühlte, daß fie ihren Abalbert noch lange nicht fo geliebt babe, als fle lieben tonne, ja fie fing fo gat an, fich ihre Gefühle abzus ftreiten, er war wie fie jest glaubte, nur ihr Freund gewesen. Durch die Erscheinung Lowenau's mar abers haupt auf fein Bild jener Schatten ber Gleichgultige feit juruckgeworfen, aus bem die Liebe ben geliebten Gegenstand an das bellfte Licht hervorzieht. Alle Bolltommenheiten, die fie einft an Abalbert bewunderte, fand sie ungleich volltommner an Lowenau wieder und jener behielt am Ende nichts als feine Rehler, Die fie fonst immer zu feinen Borgugen gerechnet batte; und da man auch andre gern feiner eignen Rebler wegen

antlagt, so glaubte fie barin, bag er nicht weitigkens Abschied von ihr genommen habe, einen Beweis ju sinden, daß auch er fie nie geliebt fabe. — In blefer Boraussehung sand fie sehr viel Beruhigendes, und bars um ward fle endlich Ueberzeugung.

Die Liebe ftimmt die Empfindung feiner und rober, erhadner und niedriger; den vorher gemeinen Menschen erhebt sie oft jum Edelmuth; der Eble sinkt zum Gemeinnen hinab, ein und ebenderselbe Gesang, der auf sedem Instrument in andern Idnen lebt. Bas Emma sonkt immer mit Berachtung angesehn hatte, schien ihr ist wichtig; der geschmäckte Liwenan gestel ihr um ein großes Theil mehr als er ihr ohne Schmust wurde gesfallen haben, sie gestand sich dies Gefühl, und beschieß von jest an auch auf ihren Dus mehrere Ausmerksamzteit zu wenden. Sie sabe sogar die Erinnerung an Abalbert darum etwas gleichgültiger an, weil er nur ihres Baters Knappe gewesen war.

Lowenan wollte eben burch ben großen Gang in die Berfammlung ber Rifter gehn, als Emma, vielleicht zufällig, vielleicht mit Borfat, weil fie ihn hatte guruckkommen sehn, aus dem Gemache trat.

3hr hier, Braufein? rief Lowenau etwas haftig.

Sie wurde roth, benn fie glaubte in diefen Borten und in ber Art, wie er fie fprach, einigen Unwillen bes Ritters' zu entbeden, ober ben Gebanken, fie fei feinetwegen gekommen. — Um in ben Garten zu gehn, antwortete fie, indem fie rafch vorbeihupfen wollte. —

36r flieht mich? fprach ber Mitter.

Euch flieben? Dann mußtet 3hr nicht Met Meres

Sie waten beibe an ein Bogenfenfter getreten und

der Schein des Abends überflog mit freundlicher Rbihe das Gesicht des Mädchens. —

Fraulein, — fing ber Mitter nach einigem Still, foweigen an, die Sonne nimmt durch einen holdfeligen Ruß von Such Abschied, um Such morgen wieder mit einem Russe zu wecken. — Um Guer Antlig zittert ein blaffer Flammenschein, man sollte Such fur eine Beilige halten.

Daß Ihr nur nicht in die Bersuchung tommt, mich anzubeten, erwiederte Emma schalkhaft.

Lowenan. Und wenn ich nun in die Bersuchung tame? — Burbet Ihr mein Gebet erhoren, schone Emma? —

Emma. Ich mußte erst wissen, um was Ihr mich bitten wolltet. — Sie sprach diese Worte feise und mit zitternder Stimme, denn fie fürchtete und hoffte viel.

So bitt' ich Euch, sprach Lowenau, nicht so schnell von mir in ben Garten zu eilen.

Nicht mehr als das? rief Emma schnell, und mit einem kleinen Unwillen über ihre getäuschte Erwarstung. —

Lowenau. Wenn Ihr fo gutig feit, mein Fraulein, fo werdet ihr mich leicht zu einem ungeftumen Bitter machen.

Emma. Bas könntet Ihr noch mehr wunschen? — Lowenau. Euch sehen und nicht wunschen? — Emma. Ihr sprecht in Rathseln.

Lowenau. Daß Euer Berg fie verstehen wollte! Emma sahe ftarr vor sich hin. Lowenau's Augen wurzelten auf ihrem Antlig, er zitterte, eine niegefühlte Empfindung bebte durch seinen Korper, wie mit Ketten riß es ihn zu Emma hin, er umarmte sie ploglich und sprach mit leifer unterdruckter Stimme: Emma, ich liebe dich! —

Betäubt hing er an ihrem Salfe, Emma sprach nicht, eine von feinen Sanden lag in der ihrigen, fie druckte sie schweigend.

Liebst du mich? rief er, wie aus einem Traum crwachend. — Ein leises flusterndes "Ja," nur ber Liebe horbar, flog ihm entgegen.

Sein Gesicht sank auf das ihrige, er bruckte einen brennenden zitternden Ruß auf ihre Lippen, — tein Gedanke, tein Gefühl, teine Erinnerung trat vor seine Scele, als daß er sie in seinen Armen halte; selbst daß sie ihn liebe, hatte er vergessen. —

Emma erholte sich zuerst aus ihrer Betaubung, noch einen Ruß druckte sie auf seine Lippen, und flohe bann gitternd in ihr Gemach, wo sie sogleich athemsos auf einen Sessel niedersant, als wurde sie von einem Ungeheuer verfolgt. Lowenau starrte ihr nach, bis der lette weiße Schimmer ihres Gewandes verschwand; lange noch blieb sein Auge unbeweglich auf einen Punkt geheftet, als ware ihm ein Gespenst begegnet.

Endlich ging er in den Saal, wo alle Ritter noch frohlich bei den Potalen fagen; selbst Friedrich und Ronrad hatten ihre verlornen Sohne vergessen.

Lowenau wandelte wie im Traum und beantwortete sede Frage nur unvollständig. — Friedrich glaubte, er sei von der Reise und vom Turnier ermüdet und ließ ihn durch einen Diener auf sein Zimmer führen. Auch die übrigen Ritter gingen aus einander. — Lowenau entschlief, als sich seine Phantasie made geschwärmt, und seine Leidenschaften in Erschöpfung gekämpft batten.

Als er am Morgen erwachte, mar Abalbert und fein Bersprechen sein erfter Gedanke. Furchtbar trat bicfe Erinnerung auf ihn gu, und mahnte ihn fcredlich, auf bem Bege nicht fortzumandeln, ben er zu betreten angefangen babe. - Aber wie mar es moglich ruchwarts jur gehn? Er hatte ihr feine Liebe gestanden, und fie, daß fie ihn wieder liebe. Wenn dieß Geständnif nicht über seine Lippen geschlüpft mare, so batte er gegen feine Leidenschaft noch tampfen tonnen; jest aber murbe er fich und Emma zugleich ungludlich gemacht haben. -Er überließ fich und fein Schickfal endlich gang und gar ber Beit, wenigstens verschob er alles Rachfinnen. alle Entschluffe bis auf jene Stunde, in welcher er bei bem Bater um fie anhalten wollte. - Beig ich boch noch nicht gewiß, ob fie mir ber Bater nicht abschlägt; geschicht es nicht, nun fo kann ich ja auch bann noch immer fur Abalbert handeln. - Mit diefen Saufchungen beruhigte er bie Bormurfe, die er in dem Innern feiner Geele fühlte.

Emma und Wilhelm waren sich balb nicht mehr fremd, das vertrauliche Du verdrängte bald die fremde steise Hössichkeit; denn Lowenau verachtete alle Zurückhaltung, alles Verschließen in sich selbst; er glaubte, es zieme dem Mann, stets gerade und offen zu handeln, keinem ungeprüft zu mißtrauen, von jedem Unbekannten das Beste zu denken, und ihn als Freund zu behandeln. So war Wilhelm der Freund der ganzen Welt. — Emma, die nie die Burg ihres Vaters verlassen hatte, die fast immer nur mit Geschöpfen ihrer Phantasse umgegangen war, besaß noch weniger Zurückhaltung; sie äußerte sich ganz so, wie sie war, kannte Verstellung kann dem Namen nach, und traute jedem offenen Gesichte.

Er sprach tht zuweilen von Abalbert, nnb fle gestand ihm, daß sle ihn nie geliebt habe. Sie glaubte es seit. — Lowenan fühlte sich durch diese Erflärung glucklich. — Beide waren sich bald unentbehrlich, und Lowenau gab den Einladungen Friedrichs, da die übrigen Ritter die Burg verließen, sehr gern Gehor. Wenn er sest nicht bei Emma war, war er sich selbst zur Last; sede Beschäftigung machte ihm Langeweile, und doch verslegte er die Stunde immer von einem Lag zum anderu, in welcher er bei Friedrich um sie anhalten wollte; denn er fühlte sich in der Läuschung etwas beruhigt, daß er noch immer nicht gegen Abalbert handle.

Emma war jest liebenswurdiger als je; der leichte Gram um Abalbert hatte ihr manches von ihrer Leb, haftigkeit genommen, sie war jest mehr eine fille, leis bende Schonheit, die sich um so reikender an den start fern Mann anschließt und hinter seiner Brust einen Schirm gegen alle Sturme des Schicksals sucht. Ihre neue Liebe hatte ihr einen feelenvollen Blief gegeben, in welchem ein schones Feuer brannte. — Der heftige Lowenau liebte sie bis zur Anbetung, benn es war seine erste Liebe.

Endlich aber fand er boch biefe Lage peinlich, er beschloß noch heute mit sich und Adalbert Abrechnung zu halten, noch heute bei bem Bater um sie zu werben. Er ging zum alten Friedrich, den er in einem Sessel nachdenkend im Saale fand. — Woran denkt Ihr, Ritter? redete er ihn an.

Friedrich. Bei mir ift ja leider die Zeit gefoms men, wo ich nur noch in der Erinnerung leben tann; die Zeit der Thaten ist verschwunden.

Lowenau. Aber konnt Ihr nicht auch in ber Bus kunft leben?

Friedrich. In der Rückerinnerung lernen wir mehr, nur Thoren sind in der Zukunft zu Hause. — Wenn man seinen ganzen Reichthum anwendet, in jenem goldnen Lande Palläste aufzubauen, und ein Windsich sie alle niederreißt: wohin soll dann der verkarmte Pilger sliehen? — Ueber dem Lande der Zukunft liegt ein dicker Nebel; oft scheint und aus der Entsernung etwas ein Schloß zu sein, und wenn wir näher kommen, ist es eine überhangende Klippe, die sich im nächsten Angenblick auf unser Haupt herabwirft. —

Lowenan. Ihr wollt also nicht hoffen?

Friedrich. O ja, aber die hoffnung, jene Beetrügerin, nicht zu meiner täglichen Gefellschaft machen. Das größte Glud erscheint klein, neben dem Bilbe, bas uns die hoffnung vorhielt.

Lowenau. Die hoffnung tragt fur Euch die Geftalt Emma's, und eine folche Sochter --

Friedrich. Je besser sie ist, desto mehr hab' ich ju fürchten, und je mehr ich sie liebe, je mehr verlier' ich in ihr. Alles wär' mit ihr dahin! Ich wünsche nichts, als sie glücklich zu sehn; dann werde ich es auch sein.

Lowenau. Sabt Ihr noch auf feinen Sidam gedacht?

Friedrich. Er schlaft in Palastina, Konrad von Burgfele, ihr mußt ihn gefannt haben, — ein anderer, — o ich mag nicht gern daran denken! — ein gewisser Adaldert liebte sie, ich schlug sie ihm ab; ware er jest hier, sie ware sein. —

Lowenau schwieg, und sahe bufter vor fich nieder. Ein gewiffer — Wollt Ihr fie keinem Ritter von berühmtem hause geben? fragte er endlich.

Briedrich. Wer weiß ob fie mit einem folden

Lowen au. Wenn er fie, wenn fie ihn liebte? Friedrich. Dann murd' ich mich keinen Augensblick bebenfen.

Lowenau tampfte jest einen schweren Rampf, fein Stelmuth und seine Liebe rangen hartnäckig mit eine ander; oft wollte er ben Namen Abalbert aussprechen, aber ber Name starb auf ben Lippen bei bem Gebanften an Emma. — Die Liebe blieb Siegerin. — Wurdet Ihr mich als Sidam verschmahen, Ritter?

Friedrich. Ench? - 3ft das Guer Ernft?

Lowenau. Konntet Ihr mir jest wirklich Scherg gutrauen?

Friedrich. Sie ift Guer, wenn fie Euch liebt.

Lowenan. Dafur tann ich Burge fein. -

Friedrich. Run fo darf ich doch endlich hoffen, ein gludlicher Bater ju werden; ich zweifelte fcon baran, benn man muß fich gewohnen, an allem in biefer Belt zu zweifeln, was dem Glude ahnlich fiebt.

Lowenau. Ihr feid heute besonders traurig ger ftimmt. -

Friedrich. Ich will es nicht långer bleiben, mein Sidam muß nicht glauben, daß er an mir einen murrifchen Bater erhalt.

Die Ritter sprachen noch lange zusammen; Bries brich ward sehr heiter, Lowenan ging endlich spåt in sein Schlafgemach.

Sie ift mein! rief er aus. — Unwidersprechlich mein. — Ist sei es fest beschlossen. — Sie ist mein, Abalbert! und sollt' ich darüber mein Leben, welches ich dir danke, gegen dich auf's Spiel segen muffen. — Die Freundschaft sterbe für die Liebe. Sie liebt ihn nicht; sie ware unglücklich, und — bei allen heilis gent — sie verdient es nicht zu sein. Auch er wird sie vergessen, — oder mein Leben — ein nichtiges Gesschaft ohne sie, zurückfordern. Mag er! ich werde es vertheidigen, denn setzt ist es Emma's Eigenthum. Der große Vertrag mit seinem Gewissen war bald von der Leidenschaft abgeschlossen; ihre Sprache hielt er für die Stimme der unpartheilschen Wahrheit, und schlief zu glücklichen Träumen ein.

Emmal bu bift mein! bein Bater hat bich mir zuges sagt, bu mein! ich bein! fo rief Lowenau als er in Emmas Zimmer trat und in ihre Arme eilte. — Jest kann uns nichts in ber Welt von einander reißen.

Emma. 3ch bein? bu mein? -

Lowenau. Rur etwas mangelt unferm Glud und biefes Wort umfaßt noch mehr.

Emma. Bas tonnte Diefes Etwas fein?

Lowenau. Das Abalbert alle seine Rechte auf bich aufgiebt; so lange wir noch fürchten mussen, daß er zwischen unfre Umarmungen tritt, so lange sind wir nur halb gludlich. — Emma, ich weiß den Ort seines Aufenthalts, schiefe ihm durch einen Bothen nur wesnige Worte, die ihm fagen, daß du ihn nicht mehr liebst, daß er jeden Gedanken an dich vergessen solle, daß du mein seist. — Ich bitte dich darum, Emma. Dann wollen wir uns ohne alle Besorgnisse ganz dem Glud unsrer Liebe überlassen, dann soll keine angstliche Furcht uns nahe treten, dann will ich es trozig mit

der Beit aufnehmen, ob fie durch ungahlige Jahre im Stande fei, meine Liebe ju fcmachen.

Emma gab fehr leicht ihre Einwilligung, auch 28. wenau feste fich und schrieb diesen Brief:

## Mbalbertl

Mein Versprechen ist gebrochen! rechte mit dem Schicksal und nicht mit mir! Ich bin unschuldig. — Engel gaben der Versuchung nach und verspielten ihr ewiges Gluck; ich bin nur ein schwacher Mensch, mag der Verlust Deiner Freundschaft meine Schwäche bestrafen. — Emma gehort Dir nicht mehr, sie ist mein, mir von ihrem Vater und der Liebe zugesagt. Zweiste nicht Adalbert, sie liebt Dich nicht, sie hat Dich nie geliebt. Alle Deine Hoffnungen sind durch mich gemordet; ermorde mich, wenn Du Dich rächen mußt; aber ihren Vesitz wirst Du mir nie streitig machen. Sieb sie verloren Adalbert, sie kann in Ewigkeit nicht die Deinige werden. Ich bin der Huter dieses Schafes; wer ihn erlangen will, muß mich erst tödten.

Lowenau.

Emma hatte indessen einige Worte geschrieben, bie sie ihm gab. Er legte sie in seinen Brief und siegelte ihn.

## Ritter,

Bergest mich, so wie ich Euch vergessen will, benft an mich stets wie an einen verstorbenen Freund; ich bin die Berlobte eines Ritters und darf mich baber nicht mehr nennen:

Eure Emma.

Lowenau gab die Briefe seinem Knappen Franz, der ihn nach Mannstein begleitet hatte. Dieser ritt noch an eben dem Tage fort, um so fruh als moglich auf der Burg Lowenau's anzukommen.

Friedrich und Lowenau dachten ist nur an das Bermählungsfest, welches sie recht glanzend zu machen beschlossen. Emma war in den Armen ihres Geliebten so gludlich, als man es auf dieser Welt sein kann.

Abalbert lebte mahrend dieser Zeit noch immer unter seinen schonen hoffnungen und erwartete taglich die Bothschaft seines Glucks. Sein vergebliches Warten machte ihn nicht traurig, nur verdrüßlich, denn dieser Aufschub schien die hoffnung von dem glucklichen Fortgang des Unternehmens zu bestätigen. Er war oft auf die Jagd gegangen, hatte die schonen Gegenden in der Nahe besucht und dachte seben Abend bei der heimtehr, einen Bothen seines Freundes zu sinden.

Er war von einem seiner Spatiergange juruckges kommen und stand an eine Buche gelehnt, das Wolkensspiel im Abendroth zu betrachten, als er in der Ferne einen Neuter erblickte, der sich dem Schlosse naherte. Er erkannte bald in ihm Franz, den Knappen Lowes nau's. — Schness eilte er mit der Frage auf ihn zu: ob ihn der Ritter gesendet habe. — Franz antwortete mit Ja und überreichte ihm den Brief Lowenau's. —

Abalberts herz klopfte heftig als er ben Brief und die Aufschrift betrachtete, er zögerte ihn zu erbrechen. — Unaussprechliches Gluck, oder Lod springt mir entgez gen, — noch, noch darf ich hoffen, noch bin ich glucklich. — Die Sonne war untergegangen, er ging auf

scin Zimmer, den Brief beim Schein eines Lichtes zu lesen. Dieser Augenblick war ihm feierlich, eine heilige Stille schwebte langst den Wänden des Gemachs, eine Grille zirpte leise und eine ferne Glocke tonte über den Berg herüber. — Er loste das Siegel.

Emma's Brief siel ihm zuerst auf, er kannte die hand und kuste das Pergament. — Er las — und ward bleich, — er las von neuem und schaute wild mit weit gedfineten Augen empor, alle seine Gedanken verirrten sich, er wußte nur, daß er elend sei, kalt und fürchterlich faßte ihn diese Ueberzeugung an; was sein Elend sei, war aus seiner Seele geschwunden.

Emma! rief er endlich mit fürchterlicher Stimme, indem seine Besindung jurudkehrte. — Er wagte es, noch einmal zu lesen, dann las er den Brief Lowes nau's. — Seine Augen schlossen sich, wie von einer zu großen helle geblendet, krampshaft schlug er die Bahne zusammen und hing kalt und starr wie eine Leiche in dem Sessel. — Das hatte er nicht erwartet.

Er sprang nach einer Stille auf und brullte wie ein Rasender: Fluch über alle, die in dieser Stunde glucklich sind! Fluch über alle Elende! — Ja, ich fluche mir selbst, ich fluche mir und ihr — o ihr Berz zweifelten! kommt zu mir her an meine Brust und helft mich verfluchen! Eure Emma? Eure Emma? — Du lügst Meineidige! so hast du bich nie genannt! —

Mir hat noch keine hoffnung Wort gehalten, keine Seligkeit der Erde hat mich Freund genannt. Mein Leben ist ein schwarzes Gewebe von Ungluck, wie von einem Feind werd' ich vom Elend verfolgt, durch taufend Quaalen jagt es mich in den Rachen des Todes. Meinetwegen wird ein zärtlicher Bater grausam,

netwegen ein ehler Freund ein Ungeheuer, — Bebe die Hoffnung, ich gebe das Schickfal auf. Ein Des Ohngefähr würfelt mit Glück und Unglück, —, so will ich denn auch handeln, so lange ich noch deln kann, — ich will zu ihnen, sie sollen aus n. Umarmungen zurückstürzen, als hätten sie den zuppenhals eines Drachen berührt. — Ich will nicht ein unglücklich sein, die Liebe haßt mich, der ß soll mich ist glücklich machen.

Eure Emma? — Konnte veine hand diese Worte eiben? Dieselbe hand, die mir so oft den Schweiß Rampses von der Stirn trocknete, dieselbe hand, so oft in der meinigen lag und mich delner Liebe sicherte — o himmel! was für ein armseliges Ding die Engend, wenn sich in wenigen Wochen der msch so ganz umschaffen kann! Nichtet keinen sewicht mehr hin, er ist in wenigen Tagen vielleicht Muster für seine Richter! — Tugend? — Für hist keine Tugend, kein Gott mehr, denn sie, das terpfand für beibe, ist mir versoren.

Er bruckte knirschend Lowenaus Brief zusammen, Athem brangte sich schwer burch seine Rehle, tausend itner waren auf seine Bruft gewälst. — Sein Blick auf Emma's grunes Band nieden bas er auf seiner uft immer als eine Reliquie getragen hatte, er tig wuthend herab.

Das Pfand ihrer Treue! ihrer Liebe! — Sie ! mich vergessen. — Ich kann sie nie vergessen, und cum follt' ich es auch? — wenn ich sie vergessen nte, dann könnt' ich einst wieder lächeln — aber werd' ich nie wieder.

VIII. Band.

Er sawieg und lehnte fich in eine Ecke des Zimmers, alles war ftill wie eine Tobtengruft.

Du haft mir mein Leben gestohlen, Emma, sprach er leise, um die tiefe Einsamkeit nicht zu stdren; ich werde bald sterben und habe umsonst gelebt, von mir darf Niemand Nechenschaft dort jenseits fordern, nur über Jammer kann ich Ned' und Antwort geben, — Emma, ich weise den fürchterlichen Nichter an dich, und an dich Wilhelm!

Eure Emma! — Sattest du mir doch wenigstens das armselige "Du" übrig gelassen, — aber nichts sollte mir übrig bleiben. — Gut, seste er mit schreckelicher Ralte hinzu, auch dies Band will ich bir zuruckebringen.

Er glaubte einigemal, Emma und sein Freund hatten nur auf eine grausame Art mit ihm scherzen wollen, um feine Liebe auf die Probe zu stellen; er bachte, er hatte in seiner Wuth einige Ausbrucke zu start empfunden, er suchte dann nochmals in den Bries fen nach und qualte sich den fürchterlichen Sinn zu mildern, — aber umsonst! der kalte, gefühllose Buchs stabe blieb derselbe, und seine Pein fand keine Lins derung.

Der Nitter prechlebte eine fürchterliche Nacht, er tonnte nicht schleten, aber auch nicht wachen; tausend, mal stand sein Berstand vor dem fürchterlichen Thor des Wahnsinns, er sahe tausend Gestalten vorüberziehn, die ihm bald mit Entsehen, bald mit Wonne erfüllten; in dem einen Augenblick lag er in den Armen Emma's, alles war nur ein fürchterlicher Traum gewesen; er drückte sie an sein Herz, und das Knistern des Briefs, den er noch immer in seiner Hand fest eingeschlossen

hielt, weckte ihn wie durch schadenfrohen Zauber aus seiner Trunkenheit. Bald kämpste er mit Kowenau um Tod und Leben und sah ihn unter seinen Streichen sallen; bald verschlang alles um ihn her eine große wiste Leere, er stand mit seinem Schmerz allein in der tauben ausgestorbenen Wildnis, von einer unendslichen Nacht umfangen; Geister suhren auf sernen Donnern und schwache Blise spalteten das ungeheure Neich der ewigen Oede.

Er fahlte, wie seine Krafte merklich schwanden. Gott! rief er, wenn ich diese Nacht sterben mußte! ohne sie noch einmal zu sehn! — Mein Geist nuß von meiner gestorbenen Emma Abschied nehmen, ich muß, ich muß sie sehn.

Er wartete ängstlich auf den Anbruch des Morgens, die Racht schien ihm Sohn zu sprechen der Morgen kam immer noch nicht. — Endlich zitterte den erste graud Steeif des Lages empor und Adabert sprang schnell auf, riß ein Roß ans dem Stalle, und sprengte hinweg. Sein treuer Hund, der ihm oft auf der Jagd gefolgt war, begleitete ihn.

Er jagte raich der Sonne entgegen, er fpornig fein Rog unaufhorlich, denn die größte Gile war ihm zu langfam.

Eine drudende Sibe zog herauf und sein Noß war schon ermüdet, als er einen Nitter einholte, der auch diese Straße zog. — Wohin? fragte er diesen. — Nach: Mannstein, war die Antwort, zur Sochzeit des edeln Löwenau und der schonen Emma. — Abalbert lachte wild auf. — Worüber lacht Jhr? — Voll Freude, daß wir einen Weg haben. — In eben dem Augenblicke gab er von neuem dem Nosse die Sporen

und sprengte wie rasend hinweg. — Barum eilt Ihr soft? rief ihm der Ritter nach. — Seht Ihr nicht, schrie Abalbert zuruck, wie mir der bleiche Tod nach: jagt? — Er war ihm balb aus den Augen.

Das grune Band war um seinen Arm gebunden und klatterte ihm nach; Todtenblaffe hatte sein Geficht überzogen, sein Roß kenchte und sein treuer Sund lief ihm oft voraus, und sah ihm winseind an, — aber ohne Bewußtsein jagte er immer wieder in neuer Buth weiter. — Am Abend stürzte der Rappe todt nieder, der Hund war fort, als er sich nach ihm umfah. — Auch er hat mich verlassen, dachte Abalbert; aber der treue Gefährte lag schon weit hinter ihm sterzbend am Wege.

Abalbert reifte ju Rug die gange Nacht hindurch. feine Rrafte ichienen übermenschlich, taufend Siceden schienen ihn unermudet vor fich bin ju fagen. -- Um Mittag bes andern Lages entbedte er in einem Meinen versteckten Thale eine Schaferbutte, fein Gaumen mar von der Bise aufgeschwollen, er trat in die Dutte und begehrte von einem Greife, ben er dort fand, eine Schale Baffer. - Ihr follt fuhle Dild befommen, fagte biefet, und gab feiner Sochter ben Auftragueine Schale voll zu holen. - Das fleine Daboben eile willig hinweg und Abalbert fand bufter an bie Thur aclehnt. - Das Madchen verweilte etwas lanac. Bo bleibft bu, Emma? rief ber Alte. Abalbert fuhr auf, das Madchen trat in eben dem Augenblick fietein und bot ihm freundlich lachelnd die Schale. Statt fie an ben Mund zu seben, marf er fie muthend auf ben Boden, daß fie in taufend Scherben jerfprang; bann eilte er wie ein Wahnfinniger weiter.

Die Sonne ging schon unter, als er auf der Grenze des horizonts einen Thurm erblickte, der ihm bekannt schien; — tausend Erinnerungen kamen in seine Seele zuruck, — es war die Burg Mannstein.

Er stand still und sahe mit langem Blick nach der wohlbekannten väterlichen Gegend, und in seine Berzzweislung mischten sich einige Tropfen der Wehmuth, sie so wiederzusehn. Die Burg stand zanbervoll da in einem rothen Flammenschein. Die Sonne ging blutig unter.

Er eilte weiter. Der lette Streif des Tages verfchwand hinter einen grunen Berg; der Mond bruch
hervor, und glanzte durch die zitternden Tannenzweige.
Schon unterschied er die erleuchteten Fenster der Burg,
schon erblickte er in ihnen Schatten, die ungewiß hin
und wieder schwebten, schon horte er immer naher und
naher das Idnen der Trompeten und den Donner der
Paufen, — tausend brennende Dolche suhren durch
seine Brust.

Jest war er an die Burg gefommen. Er gittg durch das offne Thor, das frohe Geminmel der Gaste larmte ihm entgegen, er hatte gern geweint, aber seine Augen waren trocken. Er schlich sich in den Burggarsten und seste sich in eine kleine Laube, welche ein Fliesderbaum bildete; bald sahe er still und mit anscheinens der Ruhe durch die monderhellte Gegend, bald nach der geräuschvollen Burg. — Alle seine Empsindungen wurden nach und nach abgespännt; er war betäubt, als er zwei Gestalten auf sich hukommen sah, — es waren Lowenau und Emma.

Lowenau hatte sich in sich selbst geirrt, er hatte sich für stärker gehalten, als er wirklich war, die Stimme seines Gewissens war nur unterdrückt gewesen, sie sing ist um so lauter an zu sprechen. Er begann zu ahnen, daß er in Emma's Armen nie recht glücklich sein würzde, aber ohne Emma lag ein grenzenloses Elend vor ihm. Er war am Abend still und nachdenkend gewessen, und wollte ist mit Emma einen Spaziergang durch den Garten machen, um sich etwas zu beruhigen.

Emma war indest immer froh und guter Laune gewesen; sie subte sich als Lowenaus Geliebte gauz glücklich — nur ist, — so ploßlich aus dem Gewirre der Gaste, aus dem Rlang der rauschenden Musik gerrissen, mitten in die Einsamkeit eines schauerlichen Gartens gezogen, — ist fühlte sie eine sonderbare Empsindung zu ihrem Herzen emporschwellen, sie hing an dem Arme Lowenaus und schloß sich sester an ihn. Mein Wilhelm, sagte sie endlich, — warum so traurig? Ich habe dich noch nie so kill und gedankenvoll gesehn. — Deine Hand ist heiß.

Lowenau. Und die deine falt. On gitterft Emma?

Emm a. Nicht vor Frost, die Sommernacht ift warm; — aber Wilhelm, ce ist hier im Garten so heimlich, mir ist alles so sonderbar fremd, die Busche rauschen und flimmern so wunderbar im Mondenstrahl; hast du nie einen Geist geschn, Wilhelm?

Lwenau. Die Geliebte; aber wie fommft bu ju ber Frage?

Emma. Und wie kommt dieser Gedanke zu mir? hent zu mir? — Mein Bater ist doch schon sehr alt, Bilhelm, ich habe ihn fonst nie so genau angeschu, —

der Gedanke angftigte mich brinnen über eine Stunde lang: wie er mir fo gegen über saß, schien er mir schon todt. — Der Anblick eines todten Menschen muß schrecklich sein, — wie mag ich wohl als Leiche aus, sehn?

Lowenau. Du qualft mich, Emma.

Emma. Sage mir, wie ich wohl ale Leiche aussichn werde.

Lowenau. Wie der Fruhling, der im Jerthum um einige Tage gu fruh seine Blumen ausgestreut hat, und vom eisigen Winter wieder übereilt wird.

Emma. Wilhelm?

2 & wenau. Bas ift dir Emma? Barum fahrft du jufammen?

Emma. Mir ift, als stund' ich unter tausent Gespenstern! — sieh! jene Baume bort sehn fürchter, lich aus.1. —

Lowenau. Wir wollen in den Saal zuruchgebn. Emnta. Wilhelm! — hortest du kein Achzen in der Nahe?

Lowenau. Nichts als den Wind, der durch die Laube rauscht.

Emma. Es war ein schweres Athmen — wie eines Sterbenden, — horch, wie die Blatter zusams menschlagen! — Gott im himmel!

Sie sant ohnmächtig in seine Arme, denn Abalbert trat bleich und entstellt, mit verworrenen haaren, dem Ange eines Wahnsinnigen, leise wie ein Gespenst aus der Laube; mit hohler gewürgter Stimme rief er: Emma!

Ihr Bewußtsein tam wieder, aber ihre Sinne blieben gurud, ftarr wie eine Leiche fahe fie in Adals

berts Auge. — Emma! Emma! rief dieser wuthend, tennst du dies Band noch? — Er hielt es ihr mit zitternden handen vor. — Geliebter! rief sie matt und wollte sich in die Arme Löwenaus wersen; Adals bert sing sie auf, zog einen Dolch und stieß ihn wuthend in ihre Brust. — Kaum war der Todesstreich geführt, so erwachte er wie aus einem tiefen Schlas. — Emma! Emma! er hielt sie sest in seinen Armen; stirb nicht! ich war rasend! lebe, lebe, und sei glucklich! vergieb mir und lebe! laß mich für dich sterben! du darfst, du sollst nicht sterben. — Er kniete nieder und hatte sie sest in seine Arme geprest, als wenn er sie dem Tod abtrozen wollte; er sühlte nicht, wie sein Blut aus zehn tödtlichen Wunden rieselte, die ihm indes Löwenaus Dolch gestoßen hatte.

Enblich fühlte er feine Rraft ermatten, er ließ fie fanft auf ben Rafen fallen. — Du ftirbft, Emma? — Du ftirbft? — Er fant neben ihr jur Erber:

Konrad und Friedrich famen Arm in Arm barch ben Buchengang die junge Braut zu suchen. — Boift meine Lochter? fragte Friedrich seinen Sidam.

Er wieß stumm mit dem blutigen Dolch auf sie hin.

Bo? fragte Friedrich.

Lowenau deutete noch einmal mit dem Dolch auf den Boden und Friedrich erkannte sie und Abalbert. Stumm schloß er Konrad in seine Arme und druckte ihn fest an sein herz: nun haben wir beide nichts mehr zu hoffen!

Ronrad. Das stille Grab, — und Jenseite! Ein Minnesanger sang die traurige Geschichte und schloß mit diesen Bersen: Jenseit des Grabes wurden sie gekrönt, Dort wurden ihre herzen ausgesohnt. Oft schweben sie in scierlichen Stunden Hin durch den wildverwachsnen Tannenhain, Sie kussen wechselsweis im Mondenschein Sich liebevoll die Todeswunden. Manch Kind sieht sie auf Mondesstrahlen schweben, Und fühlt ein leises schauerliches Beben: O Mutter! ruft es aus, im blassen Schein, Durchsahren Geister ist den Hain. — Die Mutter spricht: sei ruhig Kind, In Silberpappeln wühlt der Abendwind.

The second secon

## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY



728,720 DUPL





## DO NOT REMOVE OR MUTILATE\_CARD

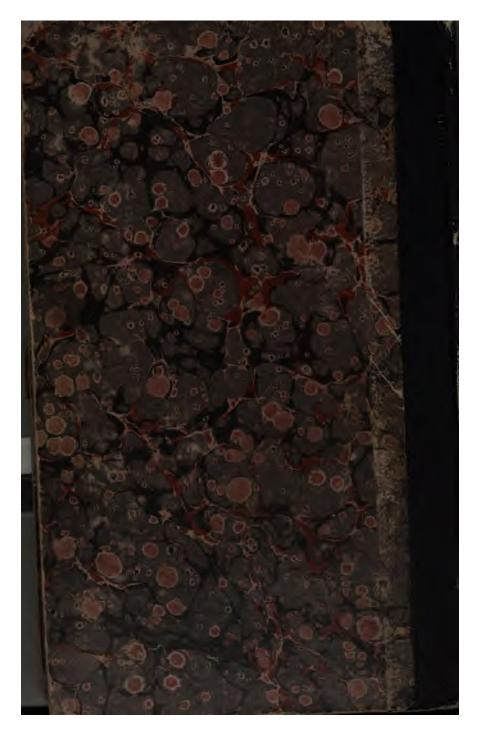